

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

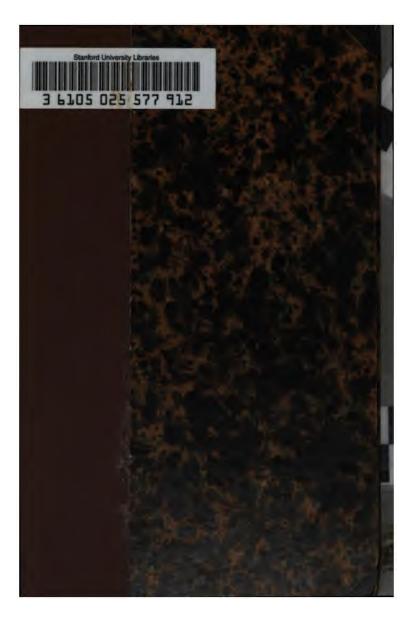

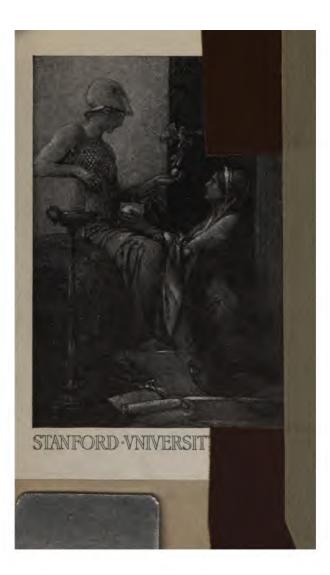

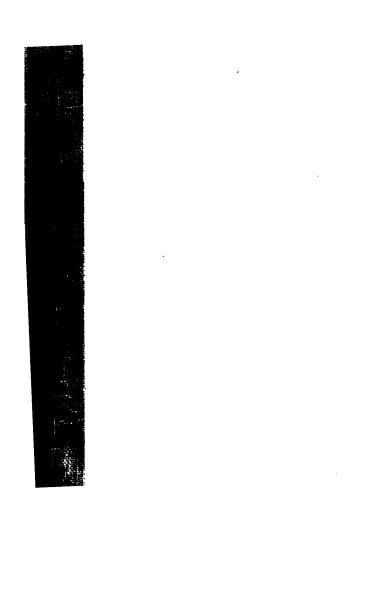

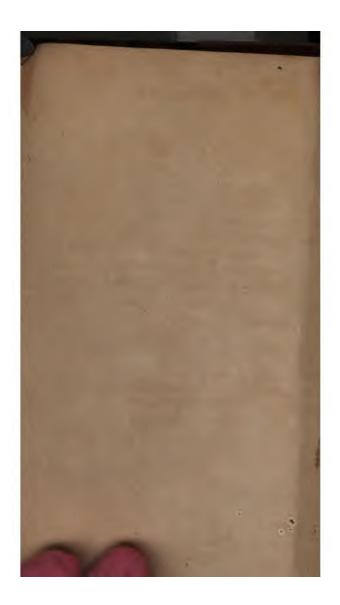

# **B. B.** Spinoza's

# sämmtliche Werke.

Mus bem Lateinischen

mit bem

Leben Spinoja's

ron

Berthold Auerbach.

Bierter Band.



Stuttgart:

3. Scheible's Buchhandlung. 1841.

193 \$751 7.4 793753

Germanic Lang

## Inhalt.

|     |             |       |             |         |        | Seite. |
|-----|-------------|-------|-------------|---------|--------|--------|
| T.  | Abhandlung  | über  | Politif .   |         |        | 1      |
| II. | Abhandlung  | über  | die Ausbill | dung de | 8 Ver= |        |
|     | ftandes und | über  | den Weg,    | am beft | en zur |        |
|     | mahren Erfe | nntni | f der Dinge | gu gela | ngen   | 205    |

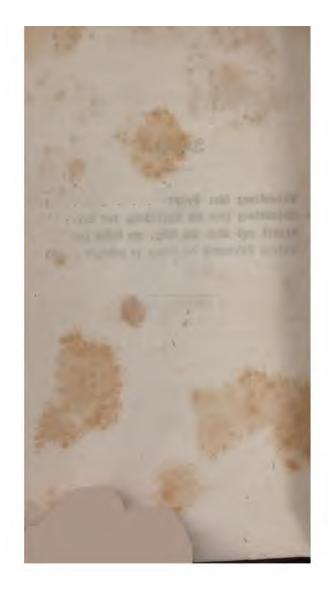

#### T.

## Abhandlung über Politik.

Worin nachgewiesen wird, wie sowohl bei einer monarchischen als bei einer aristofratischen Regierung, der Staatsverband eingerichtet werden muffe, damit er nicht in Tyrannei verfalle, und der Friede und die Freiheit der Burger unangetastet bleiben.



Ein Brief des Verfassers an einen Freund, der diesem politischen Tractate füglich als Vorrede vorgesett werden kann.

## Lieber Freund!

Dein Werthes habe ich geftern erhalten. 3d bante Dir von Bergen für bie Sorgfalt bie Du mir widmeft. 3ch wurde biefe Belegenheit .... nicht vorüber geben laffen, wenn ich nicht mit etwas beschäftigt mare, bas ich für nüglicher erachte, und bas, wie ich glaube, auch Dir mehr Freude machen wird, nämlich mit ber Abfaffung bes politischen Tractate, ben ich vor einiger Zeit auf Deine Beranlaffung begonnen babe. Sechs Capitel dieses Tractats find bereits fertig. Das erfte enthält gewiffermagen bie Ginleitung jum Werke felbft; bas zweite handelt vom natürlichen Rechte; bas britte vom Rechte ber bochften Ge= malten; bas vierte, welche politische Ungelegen= heiten von ber Oberleitung ber höchsten Gewalten abhängen; das fünfte, was das lette und höchke sey, das der Staatsverband in Betracht ziehen kann; und das sechste, wie die monarchische Regierung eingerichtet werden muß, damit sie nicht in Tyrannei verfalle. Gegenwärtig behandle ich das siebente Capitel, worin ich alle Zweige bes vorhergehenden sechsten Capitels, die die Ordnung einer gut geordneten Monarchie in sich sassen, methodisch nachweise. Sodann werde ich auf die aristofratische und auf die Boltseregierung, und zulest auf die Gesese und andere particuläre Untersuchungen, die sich auf die Politik beziehen, übergehen. Lebe indeß wohl 2c.

Hieraus erhellt das Endziel des Berfassers, aber durch das Dazwischentreten seiner Krantsbeit und seines Todes, konnte er dieß Werk nicht weiter als bis zum Ende der Aristokratie führen, wie der Leser selbst finden wird.

## Erfies Capitel.

## S. 1.

Die Seelenbewegungen, mit welchen wir au fämpfen haben, werben von den Philosophen als Rebler aufgefaßt, in welche bie Menschen burch ihr Berichulden verfallen, die fie beghalb be= weinen, verlachen, tabeln ober (wenn fie bei= liger erscheinen wollen) verabscheuen. So nun glauben fie etwas Göttliches zu thun und ben Gipfel ber Beisheit zu erreichen, wenn fie eine menschliche Ratur, bie mirgendwo vorhanden ift, auf vielfache Weise loben, die wirklich vorban= bene aber mit ihren Reben berunterreißen fonnen. Denn fie faffen bie Menschen nicht auf wie fie find, fondern wie eben fie möchten, bag fie fenn follten, und fo fam es, bag fie ftatt einer Ethik meift eine Satire ichrieben, und nie eine anwendbare Politif entwarfen, fondern nur eine foldhe, die ale Chimare galt, ober die in Utopien, ober in fenem golbenen Beitalter ber Poeten - wo fie gerade am wenigsten Bedürfnig war hatte ins leben gerufen werben tonnen. Da nun von allen anwendbaren Wissenschaften man gerade bei ber Politif die Theorie mit ber Praxis am meisten in Wiberspruch zu stehen glaubt, so hält man auch die Philosophen ober Theoretiker am ungeeignetsten, einen Staat zu regieren.

S. 2.

Die Staatsmanner bingegen, glaubt man, übervortheilen die Menschen mehr, als bag fie ibnen zu Ratbe maren, und man balt fie mebr für weltflug, ale für weise: benn bie Erfabrung lebrte fie, baf es Kebler gibt, fo lange es Menichen gibt. Indem fie nun ber menichlichen Schlechtigkeit eben burch folde Borfebrungen auporzukommen suchen, die sie eine lange bewährte Erfahrung gelehrt, und welche bie Menfchen mehr aus Furcht als burch Antrieb ber Bernunft gu beobachten vflegen, scheinen fie ber Religion ent= gegenzutreten, besonders in den Augen ber Theologen, welche glauben, bie bochften Gewalten feven in ber Behandlung ber Staatsangelegenbeiten, an bieselben Regeln ber Frommigfeit gebunden, an welche ber Brivatmann gebunden ift. Es unterliegt jedoch keinem Zweifel, bag bie Staatsmänner felber mit weit befferem Erfolge über Politif geschrieben baben als bie Philosophen, benn weil fie nur bie Erfahrung gur Lehr= meisterin hatten, so lehrten sie nichts Unanbbares.

## **§.** 3.

Ich bin auch burchaus überzeugt, baf bie Erfabrung alle benfbaren, bas eintrachtige Leben ber Meniden bezwedenben, Arten von Staaten aufgewiesen bat, sowie auch die Mittel, wodurch bie Maffe gelenkt ober innerhalb gewisser Grenzen gehalten werben muffe; ich glaube bemnach nicht, daß wir durch bloges Nachdenken etwas mit ber Erfahrung ober Praxis Uebereinftimmenbes bier= über ausfindig machen fonnen, was noch nicht erfahren und erprobt wurde. Denn bie Menichen sind so beschaffen, bag sie nicht ohne ge= meinsames Recht leben fonnen, bie gemeinsamen Rechte und öffentlichen Angelegenheiten find aber von ben icarffinnigften Mannern, ichlauen wie einsichtsvollen, eingesetzt und gehandhabt worden; es ift baber faum glaublich, bag fich noch etwas, ber allgemeinen Gesellschaft Förberliches, erbenten laffe, was nicht Gelegenheit ober Bufall fcon aufgestellt, ober was die Menschen, die sich mit Staatsangelegenheiten beschäftigt, in ber Sorge für ihre Boblfahrt, nicht bemerkt haben follten.

## S. 4.

Als ich daher mein Denken auf die Politik zu richten begann, so bezweckte ich nichts Neues und nie Gehörtes, sondern nur das mit der Praxis Uebereinstimmende auf eine fichere und unbezweifelte Beise barzuthun, ober aus ber eigentlichen Beschaffenheit ber menschlichen Ratur berguleiten; und um bas ju biefer Biffenfchaft Beborige mit eben fo unbefangenem Beifte gu untersuchen, wie wir mathematische Gegenftanbe au untersuchen pflegen, war ich forgfältig bemüht, bie menschlichen Sandlungen nicht zu beweinen und nicht zu verabscheuen; ich betrachtete baber bie menichlichen Seelenbewegungen, wie Liebe, Saf, Born, Reid, Rubmliebe, Mitleid u. a. m., nicht als Kehler ber menschlichen Natur, sondern als Eigenschaften, bie ihr fo angehören, wie Sige, Ralte, Sturm, Donner u. a. bal. zur Natur ber Luft, bie, wenn auch unangenehm, boch nothwendig find, und bestimmte Urfachen haben, aus welchen wir ihre Natur zu erkennen suchen, und ber Beift ift ebensowohl mit einer mabren Betrachtung jener, als mit einer Erfenntniß ber Dinge beaabt, bie ben Ginnen angenehm find.

#### S. 5.

Das aber ift gewiß, und ich habe es in meiner Ethik als wahr bewiesen, bag bie Menschen nothwendig ben Seelenbewegungen unterworsen und so beschaffen sind, daß sie Unglückliche bemitleiden und Glückliche beneiden, daß sie mehr zur Rache als zum Mitleid geneigt sind, und baß außerdem Jeder banach strebt, daß bie

Uebrigen nach feinem Sinne leben, billigen, was er billigt, verwerfen, was er verwirft; und bier= aus fommt es, daß, wenn Alle gleicherweise bie erften ju fenn ftreben, fie in Streit geratben, und daß fie fo viel als möglich einander zu unterbruden suchen, und bag ber Sieger fich beffen mebr rübmt, bag er bem Unbern binber= lich, als beffen, daß er fich förberlich war. Db= gleich nun Alle überzeugt find, daß bie Religion im Gegentheil lehre, wie Jeber feinen Nachften wie sich felbst lieben, b. b. bas Recht bes Un= bern wie fein eignes wahren foll, fo vermag boch diefe Ueberzeugung wenig in Bezug auf bie Seelenbewegungen, wie wir gezeigt haben. Sie macht fich zwar auf bem Siechbette geltenb, wenn nämlich die Rrantbeit eben die Seelenbe= wegungen besiegt hat, und ber Mensch frafilos baliegt, ober in Rirchen, wo bie Menschen feinen Sanbel treiben, feineswege aber vor Gericht, oder am Sofe, wo fie am nothigften ware. Bir haben außerbem gezeigt, bag bie Bernunft in Einschränfung und Mäßigung ber Seelenbe= wegungen zwar viel vermag, wir baben aber auch zugleich gesehen, wie febr schwierig ber Weg ift, ben eben bie Bernunft lebrt, so bag biejenigen, welche die Ansicht begen, die Daffe, ober die, welche burch Staatsangelegenheiten abgelenkt werben, könnten bahin gebracht werben, nach ber alleinigen Borschrift ber Bernunst zu leben, sich bas golbene Zeitalter ber Poeten ober ein Mährchen träumen.

## **§.** 6.

Eine Regierung alfo, beren Wohl von Jemande Treue abhangt, und beren Angelegenbeiten nicht geborig beforgt werben fonnen, wenn nicht biefenigen, welche fie verwalten mit Trene banbeln, ift burchaus nicht von Bestand, sonbern um besteben zu fonnen, muffen ibre Staatsverhältniffe fo geordnet werben, daß biejenigen, welche fie verwalten, ob fie von ber Bernunft, ober von ben Seelenbewegungen geleitet werben, nicht bazu fommen fonnen, treulos zu fenn ober ichlecht zu bandeln. In Bezug auf die Sicherbeit bes Bemeinwesens ift es von feiner Bebeutung, burch welche Stimmung die Menfchen bewogen werden, die Ungelegenheiten gehörig ju verwalten, wenn fie nur geborig verwaltet werben; benn bie Beiftesfreibeit ober Seelenftarfe ift eine Privattugend, bie Sicherheit aber ift bie Tugenb einer Regierung.

#### S. 7.

Weil nun alle Menschen, sie mögen im Returzustande, oder in einem kultivirten Zustan leben, überall ihr Leben verbinden, und traer

einen bürgerlichen Zustand gestalten, so darf man die Ursachen und natürlichen Grundlagen der Regierung nicht aus den Lehrsägen der Bernunft entnehmen, sondern man muß sie aus der allgemeinen Natur oder Beschaffenheit der Menschen ableiten, was ich im folgenden Capitel thun will.

## Zweites Capitel.

## Dom Maturrechte.

#### S. 1.

In meinem theologisch politischen Tractat habe ich vom natürlichen und bürgerlichen Rechte gesprochen, und in meiner Ethik erklärt, was Sünde, Berbienst, Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, und was menschliche Freiheit ist. Damit aber diesenligen, welche vorliegenden Tractat lesen, nicht nöthig haben, das, was hauptsächlich hieher gehört, ansberswo zu suchen, will ich es hier abermals erstlären und apobiktisch beweisen.

## S. 2.

Jedes Naturding, es mag vorhanden seyn, ober nicht vorhanden seyn, kann abäquat begriffen werden; wie also der Ansang des Dasens
ber Naturdinge, so kann auch ihre Fortbauer

im Dasenn nicht aus ihrer Definition gefolgen werden. Denn ihr ibeales Wesen bleibt baffelbe, fowobl nachdem fie ba zu fenn begonnen, wiede ebe fie ba waren. Wie alfo ber Anfang ibres Dasenns, so fann auch ihre Fortbauer im Dafenn nicht aus ihrem Befen gefolgert werben, vielmehr bedürfen fie berfelben Macht ibr Dafenn fortzusegen, beren fie bedurfen, um es au beginnen. hieraus folgt, bag bie Dacht ber Raturbinge, wodurch sie ba sind, und folglich wodurch fie handeln, feine andere ift, als eben bie ewige Macht Gottes. Denn wenn eine anbere Dacht geschaffen ware, fonnte fie nicht fic felbst, und folglich auch nicht die Naturdinge erbalten, fie wurde vielmebr berfelben Dacht beburfen, um im Daseyn zu verbarren, beren fie bebarf, um erichaffen zu werben.

## **§.** 3'.

Hieraus also, daß nämlich die Macht ber Naturdinge, wodurch sie da sind und wirken, eben die Macht Gottes selbst ist, ist leicht zu erkennen, was Naturrecht ist. Denn weil Gotte ein Necht auf Alles hat, und das Necht Gottes nichts Anderes ist, als eben die Macht Gottes, insofern diese als absolut freie betrachtet wird, so folgt hieraus, daß jedes Naturding von Ratur so viel Recht hat, als es Macht hat

zu seyn und zu wirken, da die Macht sebes einzelnen Naturdinges wodurch es da ist und wirkt, Teine andere ist, als eben die Macht Gottes, die absolut frei ist.

#### S. 4.

Unter Naturrecht verstehe ich also die Naturgesetze selbst, nach welchen Alles geschieht, b. h. eben die Macht der Natur, und sonach erstreckt sich das natürliche Recht der ganzen Natur und folglich sedes einzelnen Individuums so weit, als sich seine Macht erstreckt, und Alles was sonach seder einzelne Mensch nach den Gesegen seiner Natur thut, das thut er mit dem höcksen Naturrechte, und er hat so viel Recht auf die Natur als er Macht besigt.

#### 6. 5.

Wenn also die menschliche Natur so beschaffen wäre, daß die Menschen blos nach der Vorschrift der Vernunft lebten, und nichts Anderes verssuchten, dann würde das Naturrecht, insofern es als ein Eigenthum des Menschengeschlechts bestrachtet wird, blos durch die Macht der Vernunft bestimmt werden. Die Menschen werden aber mehr von blinder Begierde als von Vernunft geleitet, und deßhalb muß die natürliche Macht der Menschen oder ihr Necht nicht nach der Versnunft, sondern nach jeder Begierde, wodurch sie

jum Sanbeln bestimmt werden, und wonach fie fich zu erhalten ftreben, abgegrenzt werben. 36 meinerseits geftebe zwar, bag biefe Begierben, bie nicht aus ber Bernunft entspringen, nicht fowohl menschliche Sandlungen ale Leidenschaften find; weil wir aber von ber allgemeinen Dacht ober bem Recht ber Natur handeln, fonnen wir bier feinen Unterschied anerkennen zwischen Begierben, die aus ber Bernunft, und zwischen benen, welche aus andern Urfachen in uns entfteben, da sowohl biese als jene Wirkungen ber Ratur find, und bie natürliche Rraft ausbruden, wonach ber Mensch in seinem Seyn zu verharren Denn ber Mensch, sep er weise ober ungebilbet, ift ein Theil ber Ratur, und Alles bas, wodurch Jemand jum Sandeln beffimmt wird, muß zur Macht ber Natur gerechnet werben, insofern biese nämlich burch bie Ratur bieses ober jenes Menschen befinirt werben fann. Denn ber Menich, von Bernunft ober von ber blogen Begierbe geleitet, thut Alles blos nach ben Gefegen und Regeln ber Natur, b. h. (nach S. 4 b. Cap.) nach bem Naturrechte.

### S. 6.

Man glaubt aber meistens, bag bie Ungebilbeten bie Ordnung der Natur mehr verwirren, als befolgen, und man faßt ben Menschen in ber Ratur wie einen Staat im Staate auf. Denn man behauptet, ber menschliche Beift wird nicht von außeren Urfachen bervorgebracht, fonbern von Gott unmittelbar geschaffen, und als ein bermagen von ben übrigen Dingen unabhan= giger, daß er die absolute Dacht bat, fich gu bestimmen und ben rechten Gebrauch von feiner Bernunft zu machen. Die Erfahrung lehrt aber mehr als genug, daß es eben so wenig in unferer Macht ftebt, ben Geift, ale ben Rorver gefund zu erhalten. Da ferner jedes Ding, fo viel es vermag, sein Seyn zu erhalten sucht, so fonnen wir nicht zweifeln, bag, wenn es gleichmäßig in unserer Macht ftunde, sowohl nach ber Vorschrift ber Vernunft zu leben, wie sich von blinder Begierbe leiten zu laffen, fich Alle von der Natur leiten ließen und ihr Leben weise ein= richten murben, mas feineswegs ber Kall ift. Denn Jeber wird von feiner eigenen Luft bingeriffen. Die Theologen beben biefe Schwierigfeit nicht mit ihrer Behauptung, die Urfache bieses Unvermögens sep ein Fehler ober eine Sunde ber menidlichen Ratur, beren Uriprung im Gunbenfall bes Eravaters liege. Denn wenn es auch in der Macht des Erzvaters ftand, fo= wohl zu fteben als zu fallen, und er herr feines Geistes war, wie konnte es geschehen, bas er

bewußt und weise fallen tounte ? Aber, entgegnet man, er wurde vom Teufel verführt. Ber war es aber, ber ben Teufel felbft verführte ? Wer, frage ich, machte biefes, bas bochfte aller bentenben Geschöpfe, fo unfinnig, bag es größer fenn wollte als Gott? Es fonnte boch nicht fich felbft fo unfinnig machen, ba es im Befige eines gefunden Beiftes war, und fein Seyn, fo viel an ibm lag, ju erhalten ftrebte ? Wie fonnte es ferner gefcheben, bag ber erfte Menich, feines Beiftes mächtig und herr feines Willens, fich hatte verführen und feines Beiftes berauben laffen ? Denn wenn er die Dacht batte, die Bernunft geborig zu gebrauchen, fonnte er nicht betrogen werben, benn er suchte nothwendig, so viel an ihm war, fein Seyn und feinen Beift gefund zu erhalten. Es wird nun aber vorausgesegt, er babe biefe Dacht befeffen, bemnach bewahrte er fich feinen Beift gefund, und fonnte nicht betrogen werben. Es ergibt fich aber eben aus feiner Befchichte. daß dieß falsch ift, und man muß also zugefteben, bag es nicht in ber Dacht bes erften Menfchen ftant, die Bernunft geborig ju gebrauchen, und bag er vielmehr, wie wir, ben Seelenbewegungen unterworfen mar.

S. 7.

Es fann aber Niemand leugnen, bag ber

Menich, wie bie übrigen Inbividuen, fein Sevn möglichft zu erhalten ftrebt. Denn wenn fich bier irgend ein Unterschied benken ließe, mußte er baraus enifteben, bag ber Menfc einen freien Billen batte. Je freier wir uns aber ben Menichen benfen, um fo mehr muffen wir annehmen, daß er sich nothwendig erhalten und seines Geistes machtig fenn muffe, was mir Jeber, ber Freibeit und Bufälligfeit nicht mit einander verwechselt, leicht augesteben wirb. Denn bie Freiheit ift eine Tugend ober Vollkommenheit; was also ben Menfchen eines Unvermögens zeiht, bas fann nicht auf feine Freiheit bezogen werden. Der Mensch fann also feineswegs begbalb frei genannt werben, weil er nicht basen ober seine Bernunft unangewendet laffen fann, fondern blos insofern, ale er die Macht bat, nach ben Ge= fegen ber menschlichen Natur ba ju fenn und ju bandeln. Je mehr wir alfo ben Menfchen als fret betrachten, um fo weniger fonnen wir fagen, baß er bie Bernunft unangewendet laffen, und bas Schlechte lieber als bas Gute mablen fonne; und Gott, ber absolut frei ba ift, erkennt und wirft beghalb auch nothwendig, b. h. er ift, erfennt und wirft nach ber Rothwendigkeit feiner Ratur. Denn es ift fein 3weifel, bag Gott mit berselben Freiheit wirft, mit welcher er ba ift, wie er also nach ber Nothwendigkeit sei eignen Natur da ist, so handelt er auch n der Nothwendigkeit seiner eignen Natur, d. er handelt absolut frei.

s. 8.

Wir ziehen alfo ben Schlug, bag es mi in ber Dacht eines jeben Meuschen ftebe, ft bie Bernunft anzuwenden, und auf bem bochf Gipfel ber Freiheit zu fteben, und daß glei wohl Jeber, so viel er vermag, ftets fein Gi ju erhalten ftrebt, und (weil Jeber nur fo t Recht bat, als er Macht befigt) Jeder, er weise ober ungebildet, Alles, mas er ftrebt : thut, nach bem bochften Rechte ber Ratur fir und thue. hieraus folgt, bag bas Recht v bie Einrichtung ber Natur, worunter alle Mi ichen geboren werben und größtentbeils leb nichts verbiete, als bas, was Riemand bege und Niemand vermag, bag fie nicht Streit, Bi Born, hinterlift, und überhaupt nichts, m unser Verlangen und eingibt, verwerfe. Das auch fein Wunder. Denn die Natur ift ni innerhalb ber Befege ber menschlichen Bernu eingeschloffen, bie nur ben mabren Rugen p bie Erhaltung bes Menschen bezweden, sonbi innerbalb unendlicher anderen, die die ew Ordnung ber ganzen Ratur betreffen, mor vendigkeit allein alle Individuen bestimmt wersben, auf gewisse Weise zu seyn und zu wirken. Alles was uns demnach in der Natur als lächerslich, widersinnig oder schlecht erscheint, das kommt daher, daß wir die Dinge nur theilweise kennen, und die Ordnung und den Zusammenshang der ganzen Natur größtentheils nicht kennen, und daraus, daß wir wollen, daß Alles nach der Vorschrift unserer Vernunft geleitet werden solle, während doch das, was die Vernunft für schlecht erklärt, in Bezug auf die Ordnung und die Gesetze der gesammten Natur keineswegs, vielmehr blos in Bezug auf die Gesetze unserer Natur schlecht ist.

## **s**. 9.

Außerbem folgt, daß Jeder so lange unter bem Rechte eines Andern steht, solange er unter der Macht bes Andern steht, und daß Jeder insoweit unter seinem eignen Rechte steht, als er jede Gewalt zurüdweisen, den ihm zugefügten Schaden nach seiner innern Ansicht rachen, und überhaupt, insofern er nach seiner eignen Sinnes= weise leben kann.

## S. 10.

Man hat einen Andern in seiner Macht, wenn man ihn gesesselt halt, ober wenn man

ihm Waffen und Mittel zur Bertheibigung ober Flucht genommen, ober wenn man ihn durch Wohlthat so verpflichtet hat, daß er lieber ihm als sich gehorchen, und lieber nach der innern Ansicht des Andern, als nach seiner eigenen leben will. Wer einen Andern in der ersten oder zweiten Weise in seiner Gewalt hat, besitzt nur seinen Körper und nicht seinen Geist; in der dritten oder vierten Weise aber hat er sowohl seinen Geist, als seinen Körper sich zu eigen gemacht, aber nur so lange die Furcht oder die Hossfnung dauert, ist aber diese oder sene aufgehoeben, bleibt der Andere unter seinem eigenen Rechte.

S. 11.

Auch die Urtheilsfähigkeit kann insoweit unter ber Botmäßigkeit (bem Rechte) eines Anbern stehen, als der Geist von einem Andern berückt werden kann. Hieraus folgt, daß der Geist insofern sein eigner Herr ist, insofern er die Bernunft gehörig anwenden kann. Ja, weil die menschliche Macht nicht nach der Körperkraft, sondern nach der Geistesstärke geschätzt werden muß, so solgt hieraus, daß diesenigen am meisten ihre eigenen Herren sind, welche am meisten Bernunft besitzen, und am meisten von ihr gesleitet werden, und sonach nenne ich den Menschen insofern durchaus frei, insosern er von der

Bernunft geleitet wird, weil er insofern aus Ursachen, die aus seiner bloßen Natur adäquat erkannt werden können, zum Handeln bestimmt wird, obgleich er von ihnen nothwendig zum Handeln bestimmt wird. Denn die Freiheit hebt (wie wir §. 7 d. Cap. dargethan) die Nothwensdiskeit des Handelns nicht auf, fondern sest sie.

## S. 12.

Das einem Unbern blos mit Worten gegebene Beriprechen, bieg ober jenes zu thun, mas man feinem Rechte nach unterlaffen fonnte ober umgekehrt, bleibt nur fo lange bestehen, als fich ber Wille beffen, ber bas Berfprechen gegeben, nicht andert. Denn wer bie Dacht bat, fein Berfprechen aufzuheben, ber hat fich im Grunde nicht seines Rechtes begeben, sonbern er bat blos Worte bergegeben. Wenn also ber, ber nach bem Rechte ber Natur fein eigner Richter ift, urtheilte, es sey nun richtig ober falsch (benn Irren ift menschlich), bag ihm aus bem gegebenen Bersprechen mehr Schaben als Rugen ermachfe, fo glaubt er nach feiner Sinnesmeis nung, bas Berfprechen aufheben zu muffen, und er bebt es (nach S. 9 b. Cap.) nach bem Rechte ber Natur auf.

S. 13.

Wenn zwei zusammen übereinkommen, ihre

Kräfte zu verbinden, so vermögen sie zusammen mehr, und haben folglich mehr Recht auf bie Natur, als Jeder von Beiden allein, und je mehr sie ihre Bedürfnisse mit einander verbunden haben, um so mehr Recht werden sie Alle zusammen haben.

## S. 14.

Insofern bie Menschen durch Jorn, Reid oder irgend eine Seelenbewegung des Sasses miteinander in Conslitt gerathen, insofern werden sie verschiedenartig hingerissen, und sind sich einander entgegen und deshalb um so mehr zu fürchten, se mehr sie an Macht, Klugheit umd Berschlagenheit die übrigen lebenden Wesen übertreffen, und weil die Menschen meist (wie wir S.5 des vor. Cap. gesagt) von Natur diesen Seeslenbewegungen unterworfen sind, so sind also die Wenschen von Natur Feinde. Denn der ist mein größter Feind, den ich am meisten zu fürchten, und vor dem ich mich am meisten zu fürchten, und vor dem ich mich am meisten zu hüten habe.

## **§.** 15.

Da aber (nach S. 9 d. C.) im Naturzustande Jeber so lange sein eigner herr ift, als er sich vor der Unterdrückung eines Andern bewahren kann, und Einer allein sich vergebens vor Allen zu wahren suchen würde, so folgt hieraus, daß, so lange das natürliche Recht des Menschen durch bie Macht jedes Einzelnen bestimmt wirb, und iebem Einzelnen angehört, es fo lange feines ift, fondern mehr in ber Idee, als in der Birtlichfeit besteht, ba es feine Sicherheit feiner Erhaltung gibt. Und es ift gewiß, bag man um fo weniger vermag, und folglich um fo weniger Recht besigt, je mehr man Urfache bat, fich au fürchten. Siezu fommt, bag bie Menichen ohne wechselfeitige Sulfe taum ihr Leben unterhalten und ihren Geift ausbilben können, und sonach gieben wir ben Schlug, daß bas bem Menschengeschlecht eigene Naturrecht fich nur ba benten läßt, wo bie Menfchen gemeinsame Rechte baben, und sie sich gemeinschaftlich bas land, bas fie bewohnen und anbauen fonnen, erhalten, fich schügen, wo fie jebe Gewalt zurudichlagen und nach bem gemeinschaftlichen Willen Aller leben können. Denn (nach S. 13 b. Cap.) je mehr fich fo vereinigen, um fo mehr Recht haben Alle mit einander; und wenn bie Scholaftifer aus Diefem Grunde - weil nämlich bie Menfchen im Naturguftanbe ihr eigenes Recht faft nicht behaupten fonnen - ben Menichen ein gefellfcaftliches Thier nennen wollen, fo babe ich feinen Grund, ihnen zu widersprechen.

s. 16.

Wenn die Menschen gemeinsame Rechte haben

und Alle wie von einem Geiste geleitet werben, so hat (nach §. 13 d. E.) jeder Einzelne von ihnen entschieden um so weniger Recht, als die Uebrigen zusammen mächtiger sind, als er, d. h. er hat in Wirklichkeit blos basjenige Recht auf die Natur, was ihm das gemeinsame Recht zukommen läßt. Im Uebrigen ist er verbunden, Alles das zu befolgen, was ihm nach gemeinschaftlicher Uebereinstimmung besohlen wird, oder er kann (nach §. 4 d. E.) dazu gezwungen werden.

## S. 17.

Dieses Recht, das durch die Macht der Masse bestimmt wird, nennt man gewöhnlich Regierung. Und dersenige besitet es unumschränkt, der nach gemeinsamer Uebereinstimmung die Besorgung des Gemeinwesens hat, nämlich das Recht, Gessetz zu geben, zu interpretiren und abzuschaffen; Städte zu besestigen, über Krieg und Frieden zu entscheiden zc. Wenn diese Besorgung einer Rathspersammlung zusteht, die aus der allgemeinen Masse zusammengesetzt wird, dann nennt man sie eine demokratische Regierung; besteht sie aber nur aus einigen Ausgewählten, so nennt man sie Aristokratie, und wenn die Besorgung des Gemeinwesens und solglich die Regierung Einem zusteht: Monarchie.

١

## S. 18.

Mus bem, mas wir in biefem Capitel bargetban, wird es flar, bag es im Naturguftanbe feine Gunbe gibt, ober wenn einer fünbigt, er gegen fich und nicht gegen einen Undern fundigt; benn nach bem Rechte ber Natur ift Niemand, wenn er nicht will, verbunden, einem Underna nachzuleben, und etwas für gut oder bofe zu halten, wenn er nicht nach feinem Sinne entscheibet, daß es gut ober bose fev, und nach bem Naturrechte ift Niemanden absolut etwas versagt, als bas, was er nicht fann (fiebe S. 5 und 8 b. Cap.). Sunde aber ift eine Sandlung, bie nicht mit Recht gescheben fann. Baren bie Menfchen nach ber Ginrichtung ber Ratur gehals ten, fich von ber Bernunft leiten zu laffen, bann wurden Alle sich nothwendig von der Bernunft leiten laffen. Denn bie Ginrichtungen ber Ratur find die Einrichtungen Gottes (nach S. 2 und 3 b. C.), bie Gott mit berfelben Freiheit, mit welcher er existirt, eingerichtet, und bie also aus ber Nothwendigfeit ber göttlichen Natur erfolgen (fiebe S. 7 b. C.) und mirbin ewig find und nicht verlett werben fonnen. Die Menfchen werben aber meift von Begierde ohne Bernunft geleitet, und boch floren fie bie Ordnung ber Ratur nichte-faubern befolden sie nothwendig, und sondt ist nach bem Rechte ber Natur ein ungebild und geistesschwacher Mensch eben so wenig halten, sein Leben weise einzurichten, als Kranker gehalten ist, einen gesunden Körper haben.

### **s.** 19.

Eine Sünde kann also nur im Staate geb werben, wo nämlich nach dem gemeinsan Recht des ganzen Staates beschlossen wird, 1 gut und was bose sey, und wo Niemand (1 \$. 16 b. C.) etwas mit Necht thut, als 1 was er nach gemeinsamem Beschlusse oder gem samer Zustimmung thut. Denn das ist (wie im vor. \$. gesagt) Sünde, was nicht mit F geschehen kann, oder was durch das Necht sagt ist; Gehorsam aber ist der standhafte Ndas zu thun, was nach dem Nechte gut is nach gemeinsamem Beschlusse geschehen soll \$. 20.

Wir pflegen aber auch bas Sunbe zu t was gegen bas Gebot ber gesunden B geschieht, und Gehorsam ben standhaften bie Begierben nach ber Borschrift ber I zu mäßigen; ich wurde bieß unbedingt tig halten, wenn bie menschliche Freihe Jügellosigkeit ber Begierben und bie in der Herrschaft ber Vernunft bestän! aber die menschliche Freiheit um so größer ift, je mehr der Mensch sich von der Bernunft leiten zu lassen und seine Begierden zu mäßigen vermag, so können wir nur sehr uneigentlich das vernünftige Leben Gehorsam, und das Sünde nennen, was in der That Unvermögen des Geistes, und nicht eine Nachgiebigkeit gegen sich ist, und wonach der Mensch eher unfrei als frei genannt werden kann. S. §. 7 und 11 d. C.

Beil aber bie Bernunft Krömmigfeit üben, rubigen und guten Gemuthes ju fenn lehrt, was nur im Staate geschehen fann, und weil es außerbem unmöglich ift, bag bie Daffe, wie ber Staat erbeischt, wie von einem Beifte geleitet wurde, wenn er nicht Rechte bat, bie nach ber Boridrift ber Bernunft eingesett find, fo nennen bie Menfchen, bie in einem Stante gu leben gewohnt find, nicht fo uneigentlich bas Sunde, mas gegen bas Bernunftgebot gefchiebt, ba die Rechte bes wahrhaft guten Staates (fiehe S. 18 b. C.) nach bem Gebote ber Bermunft eingerichtet werben muffen. Den Grund aber, warum ich (S. 18 b. C.) fagte, bag ber Denfc im Naturguftande gegen fich fündige, wenn er fundige, hieruber fiebe C. 4 S. 4 und 5, mo dargetten wird, in welchem Sinne wir fages können, daß berfenige, ber die Herrschaft inne hat, und nach bem Rechte ber Ratur befitt, an Gefete gebunden fep und fündigen könne-

S. 22.

Was die Religion betrifft, so ist ebenfalls gewiß, daß ber Mensch um so freier und am meiften gegen fich geborfam ift, je mehr er Gott liebt, und je mehr er ibn mit ganger Seele verebrt. Wenn wir aber nicht auf die Ordnung ber Natur, bie wir nicht kennen, sonbern auf bie bloffen Gebote ber Bernunft achten, Die bie Religion in fich foliegen, und wenn wir zugleich betrachten, daß fie une von Gott, ber gleichfam in und rebet, geoffenbart werbe, ober auch baß eben fie ben Propheten gleichsam als Rechte geoffenbart worden waren, so werden wir bann, nach menschlicher Beife zu reben, fagen, bag ber Menich Gott geborche, ber ibn von ganger Seele liebt, und bag er bingegen fündige, wenn er fich von blinder Begierbe leiten läßt. Bir muffen indeg immer eingebent feyn, daß wir in Gottes Macht find, wie ber Thon in ber bes Töpfere, ber aus berfelben Maffe Gefäge gur Bierte und jum gemeinen Gebrauche macht, und bag ber Mensch bemnach allerdings ben Befoluffen Gottes, infofern fo in unferm Beifte ober in bem ber Propheten eingeschrieden,

entgegen handeln kunn, aber nicht gegen ben ewigen Beschluß Gottes, ber ber gesammten Natur eingeschrieben ift, und bie Ordnung ber ganzen Natur beabsichtigt.

#### **S.** 23.

Wie also streng genommen Sunde und Gehorsam, so kann auch Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit nur im Staate gedacht werden. Denn
es gibt nichts in der Natur, von dem man mit Recht sagen könnte, es zehört diesem und nicht einem Anderen, sondern Alles gehört Allen, wenn sie nämlich die Macht haben, es sich zuzueignen. Im Staate aber, wo nach gemeinsamem Nechte entschieden wird, was diesem und was jenem gehört, heißt der gerecht, der den standhaften Willen hat, Jedem das Seine zu geben, ungerecht aber, der im Gegentheil das, was einem Andern gehört, zu dem Seinigen zu machen sucht.

Uebrigens habe ich in meiner Ethik auseinans ber gefest, daß Lob und Tadel Seelenbeweguns gen der Luft und Unluft sind, begleitet von der Ibee einer menschlichen Tugend oder eines menschs lichen Unvermögens als Ursache.

# Drittes Capitel.

Dom Recht der höchsten Gemalten.

#### S. 1.

Die Berfaffung einer jeben Regierung ! bie bürgerliche, ber Gesammiforper ber Re rung aber bie Burgerschaft (ber Staat), bie meinfamen Ungelegenheiten ber Regierung, von ber leitung beffen abhängen, ber bie gierung in Sanden bat, beißt: Gemeinwe Die Menichen beißen fobann Burger, info fie nach bem burgerlichen Rechte alle Bortl bes Staates geniegen, fie beigen Unterthai insofern sie ben Staatseinrichtungen ober fegen zu gehorchen verbunden find. - 3m S. bes por. Cap. habe ich gefagt, bag es brei A burgerlicher Berfaffung gibt, nämlich: Demo tie, Ariftofratie und Monarchie. Gbe ich über jede einzelne besonders spreche, will vorher bas barftellen, was zur burgerlichen 2 faffung im Allgemeinen gebort, und bier for por Allem bas bochfte Recht bes Staates i der höchsten Gewalten in Betracht.

## S. 2.

Aus S. 15 bes vorigen Capitels erhellt, bas Recht ber Regierung ober ber höchsten walten nichts Anderes ist, als bas Raimre welches nicht burch die Mast eines Einzelnen, sondern durch die der Masse, die wie von einem Geiste geleitet ist, bestimmt wird, d. h. wie jeder Einzelne im Naturzustande, so besitst auch der Körper und der Geist des ganzen Staates so viel Recht, als er Macht hat, und daher hat seder einzelne Bürger um so weniger Recht, je mehr der Staat an sich ihn an Macht überstrifft (siehe S. 16 des vor. Cap.), und folglich thut und besitst seder einzelne Bürger nur das mit Recht, was er nach dem gemeinsamen Staatssbeschlusse verantworten kann.

# **§.** 3.

Wenn ber Staat Einem das Recht, und folglich auch die Macht einräumt (benn ohnedieß
gab er ihm nach S. 12 des vor. Capitels blos
das Wort), nach seinem Sinne zu leben, so tritt er
eben damit aus seinem Rechte und trägt es auf
den über, dem er eine solche Macht gab. Wenn
er aber Zweien oder Mehren diese Macht verliehen hat, daß nämlich Jeder nach seinem Sinne
leben mag, so hat er damit die Regierung getheilt, und wenn er endlich einem seden Bürger
diese Macht gegeben, so hat er damit sich selbst
zerstört, und er bleibt kein Staat mehr, sondern
Alles kehrt in den Naturzustand zurück, wie aus
dem Obigen ganz offendar ist. Hieraus solls

alfo, daß es fich auf feine Beife benten läßt, bag es nach ber Staatseinrichtung febem einzelnen Burger gestattet mare, nach feiner Beife au leben, und daß folglich fenes Naturrecht, bag Jeber fein eigner Richter ift, in ber burgerlichen Berfaffung nothwendig aufhört. 3ch fage ausbrudlich "nach ber Staatseinrichtung"; benn bas Raturrecht jedes Ginzelnen (wenn wir bie-Sache richtig erwägen) bort in ber burgerlichen Berfassung nicht auf. Denn ber Mensch banbelt sowohl im Naturzuftanbe, wie im burgerlichen, nach ben Gefegen feiner Ratur und ift auf feis nen Bortheil bebacht. Der Menfc, fage ich, wird in bem einen, wie im andern Buftanb von hoffnung ober Furcht geleitet, biefes ober jenes au thun ober gu unterlaffen; ber Sauptunter-Schied zwischen beiben Buftanden ift aber, bag im burgerlichen Buftande Alle boffelbe fürchten, und bag ein und biefelbe Sicherheit bie Urfache und Lebensrichtung Aller ift, was bie Urtbeilsfabig= feit jedes Einzelnen gewiß nicht aufbebt. Denn wer fich vorgefest bat, allen Befehlen bes Staates au geborden, fey es, bag er beffen Macht furdtet, ober weil er bie Rube liebt, ber forgt in ber That nach feinem Sinne fur feine Sicherbeit und feinen Rugen.

#### S. 4.

Es läßt sich ferner auch nicht benken, daß es jedem einzelnen Bürger gestattet sey, die Besichlüsse oder Rechte des Staats zu interpretiren. Denn wenn dieß jedem Einzelnen gestattet wäre, so wäre er dadurch sein eigner Richter, indem Jeder seine Handstungen unschwer unter einem Schein des Rechts entschuldigen oder beschönigen könnte, und folglich sein Leben nach seinem Sinne einerichten würde, was (nach dem vor. S.) widerssinnig ist.

## S. 5.

Wir sehen bemnach, daß seber Bürger nicht unter seinem, sondern unter dem Rechte des Staats steht, dessen sämmtliche Befehle er zu befolgen verbunden ist, und daß er kein Recht habe, zu entscheden, was billig und unbillig, fromm und gottlos sey, daß er vielmehr, weil der Staatskörper wie von einem Geist geleitet werden, und folglich der Wille des Staats als der Wille Aller gelten muß, das was der Staat sür gerecht und gut erklärt, so ansehen muß, als ob es von Jedem Einzelnen erklärt wäre, und daß also ein Unterthan, wenn er auch die Beschlüsse des Staats für unrecht hält, sie doch zu befolgen verbunden ist.

## **S.** 6.

Man fann aber entgegnen: ift es nicht gegen bas Bernunftgebot, fich bem Urtheile eines Anbern ganglich zu unterwerfen, und widerfiteitet folglich die burgerliche Berfaffung nicht der Bernunft, und folgt also nicht hieraus, bag bie burgerliche Berfaffung unvernünftig und nur von Menschen geschaffen werden fann, die der Bernunft beraubt, feineswegs aber von folden, bie von ber Natur geleitet find? Weil aber bie Bernunft nichts gegen bie Natur lebrt, fo fann mithin die gesunde Bernunft nicht vorschreiben, daß Jeder sein eigner herr bleibe, so lange die Menschen noch ben Leidenschaften unterworfen find (nach S. 15 bes vor. Cav.), b. b. (nach S. 5 Cap. 1), die Bernunft verneint die Möglichfeit biefes. Bubem lehrt bie Bernunft burchaus ben Frieden zu fuchen, der nicht erhalten werben fann, wenn die gemeinsamen Rechte bes Staates nicht unverlett gehalten werben; je mehr fich alfo ein Menich von ber Bernunft leiten läßt, b. h. (nach S. 11 bes vor. Cap.) je freier er ift, um so beständiger wird er die Rechte bes Staats beobachten, und bie Befehle ber bochften Gewalt, beren Unterthan er ift, befolgen. Siezu tritt noch, daß die burgerliche Berfaffung natur= gemäß zur Enthebung ber gemeinsamen Kurcht

und gur Entfernung bes gemeinsamen Ungemachs gestiftet wird, und somit hauptsächlich bas be= zwedt, was jeder von der Bernunft Geleitete im Naturzuffande erftreben wurde, aber vergebens (nach S. 15 bes vor. Cap.); wenn baber ein von der Bernunft geleiteter Mensch nach dem Staatsbefehl einmal etwas thun muß, was er als vernunftwidrig erkennt, so wird dieser Nach= theil burch bas Gute, was ihm aus ber burgerlichen Berfaffung gufließet, bei weitem auf= gewogen; benn es ift auch ein Bernunftgefet, von zweien Uebeln bas fleinere zu mählen, und wir fonnen sonach den Schluß ziehen, daß man nichts gegen die Borfdrift feiner Bernunft thut, wenn man bas thut, was man nach bem Rechte bes Staates thun muß; bieg wird uns Jeber um fo leichter zugeben, wenn wir bargethan baben werben, wie weit fich die Macht und folglich auch bas Recht bes Staates erftredt.

# S. 7.

Zuvörderst muß man in Betrachtung ziehen, daß, wie im Naturzustande (nach S. 11 des vor. Cap.) der Mensch der mächtigste und am meisten sein eigner Herr ist, der sich von der Bernunft leiten läßt, so auch der Staat der mächtigste und am meisten sein eigener Herr ist, der mit Bernunft begründet und regiert wird. Denn das

4

Recht bes Staates bestimmt sich nach ber Macht ber Masse, bie wie von einem Geiste' geleitet wird; diese Einheit ber Geister läst sich aber nur benken, wenn ber Staat eben bas am meisten bezweckt, was die gesunde Vernunft als allen Menschen nüglich lehrt.

**s.** 8.

Sobann fommt in Betrachtung, bag bie Unterthanen insoweit nicht unter ihrer eigenen, fonbern unter ber Botmäßigfeit bes Staates fteben, als fie beffen Macht ober Drohungen fürchten, ober ale fie bie burgerliche Berfassung lieben (nach S. 10 bes vor. Cap.) Hieraus folgt, bag Alles das, zu beffen Ausübung man weder burch Belohnungen noch burch Drohungen gebracht werben fann, nicht zu ben Rechten bes Staats gebort. So fann g. B. Niemand feine Urtheilefähigkeit aufgeben, burch welche Belohnungen ober Drohungen fann benn ein Mensch babin gebracht werben, zu glauben, bag bas Bange nicht größer als sein Theil sey, ober daß Gott nicht da sen, ober daß der Körper, den er als endlichen fieht, ein unendliches Befen fen, ober überhaupt etwas im Widerspruche mit bem, mas er empfindet ober benft, ju glauben? Ebenfo, burch welche Belohnungen ober Drobungen fann ein Mensch babin gebracht werben, zu lieben, wen er haßt, ober zu baffen, wen er liebt? Sieher gebort auch bas, was ber menschlichen Natur fo febr juwiber ift, bag fie ce für folimmer als alles Schlimme halt, wie bag Jemand als Beuge wider fich auftrate, bag er fich martere, seine Eltern morde, ben Tob nicht zu vermeiden suche u. bgl., wozu Riemand weber burch Belohnungen noch durch Drohungen gebracht werden fann. Bollten wir jeboch fagen, baß ber Staat bas Recht ober bie Macht habe, Derartiges zu befehlen, fo fonnen wir es nur in bem Sinne begreifen, wie wenn man fagte, daß Jemand rechtmäßig toll und und wahnsinnig seyn fonne: benn was fann bas Recht, an bas Niemand gebunden feyn fann, anders feyn, als Bahnfinn? 3ch rebe bier ausbrudlich von dem, was nicht unter ber Botmäßigfeit bes Staates fteben fann, und was ber menschlichen Natur meist zuwider ift. Denn daß ein Narr ober ein Babnfinniger burch feine Belohnungen ober Drobungen babin gebracht werden fann, die Befehle zu befolgen, ober daß einer ober der Andere, weil er fich zu dieser ober jener Religion bekennt, die Rechte des Staats für schlimmer als alles Schlimme halt, beghalb find bie Rechte des Staates doch nicht ungültig, indem die größere Zahl der Bürger sich an dieselben halten. und weil sonach biejenigen, die nichts fürchten und hoffen, insofern ihre eigenen Herren sind (nach S. 10 des vor. Cap.), so sind sie damit (nach S. 14 des vor. Cap.) Feinde des Staats, die man mit Recht unter Gewahrsam halten darf. S. 9.

Bubem fommt noch in Betrachtung, baff bas, worüber die Meiften Unwillen empfinden, nicht zum Nechte bes Staates gebort. Denn es ift gewiß, baf bie Menichen burch einen Bug ber Ratur fich zusammengesellen, fey es aus gemeinfamer Kurcht ober aus bem Bunfche, ein gemeinsames Uebel zu ahnden, und weil fich bas Recht bes Staates nach ber gemeinsamen Dacht ber Maffe bestimmt, fo ift gewiß, baß fich bie Macht und bas Recht bes Staates in bem Berhältniffe mindert, als er Urfache gibt, baf fich mehre zusammengesellen. Der Staat bat gewiß Manches zu fürchten, und wie jeder einzelne Bürger, oder jeber Menfch im Naturzustande, fo ift auch ber Staat um fo weniger fein Berr, je mehr er Grund bat, fich zu fürchten. - Go viel von bem Rechte ber bochften Gewalten über bie Unterthanen, ebe ich jedoch von bem Rechte ber ersteren über andere spreche, mag noch bie . gewöhnliche Frage über bie Religion beantworven.

#### **S.** 10.

Es fann uns nämlich ber Einwurf gemacht werden, ob die bürgerliche Berfaffung und ber Gehorsam der Unterthanen, wie wir ihn als in ber burgerlichen Berfaffung erforderlich gezeigt, nicht die Religion aufhebe, wodurch wir Gott ju verebren verpflichtet find. Betrachten wir aber bie Sache an fich, fo finden wir nichts, was eine Bedenflichkeit aufbringen fonnte. Denn ber Beift fteht im Bernunftgebrauche nicht unter ber Botmäßigfeit ber bochften Gewalten, fondern unter feiner eigenen (nach S. 11 bes vor. Cap.). Somit fann bie mabre Erfenntnif Gottes und Die Liebe zu ibm, sowie bie Liebe gegen ben Nächsten, Niemands herrschaft unterworfen werben (nach S. 8 b. C.), und wenn wir biezu noch ermagen, daß bie bochfte Uebung ber Liebe bas ift, mas man jum Schut bes Friebens und zur Erwerbung ber Eintracht thut, fo werden wir nicht zweifeln, daß ber mahrhaft seine Pflicht erfüllt, ber Jebem fo viel Sulfe leiftet, ale bie Rechte bes Staats, b. b. Eintracht und Ruhm, geftatten. In Betreff bes außerlichen Cultus ift gewiß, daß er gur mahren Erfenntnig Gottes und zur Liebe, die nothwendig aus ihr erfolgt, nichts nüten und nichts ichaben tann, und er kann bemnach nicht für so bedeutend gehalten werden, daß der Friede und die öffentliche Ruhe um feinetwillen geftort zu werben verbienten. Uebrigens fteht auch fest, bag ich nach bem Rechte ber Natur, b. h. (nach S. 3 bes vor. Cap.) nach göttlichem Befdluffe, fein Bertreter ber Religion bin, benn ich habe nicht bie Dacht, wie ehemals die Junger Chrifti, unreine Beifter auszutreiben und Wunder zu thun, und biefe Macht ift boch fo nothwendig, um eine Religion an Orten zu verbreiten, wo fie verboten ift, bag ohne fie, wie man zu sagen pflegt, nicht blos Schmalz und Zubereitung verloren geht, fondern noch bazu die meisten Beschwerben erzeugt werben, wovon alle Jahrhunderte die trauriaften Beispiele gesehen. Jeber fann also, überall wo er ift, Gott mit wahrer Religion verebren und fich vorseben, wie es die Pflicht des Privatmannes ift. Im Uebrigen ift bie Sorge für Berbreitung ber Religion Gott ober ben bochften Bewalten zu überlaffen, benen allein bie Sorge für bas Gemeinwesen obliegt. Doch, ich febre au meiner Aufgabe gurud.

#### S. 11.

Nachdem nun das Necht der höchsten Gewalten über die Staatsbürger und die Pflicht der 4 Unterthanen dargelegt, ist noch das Recht der ersteren über die übrigen Dinge zu berrachten was sich aus dem bereits Gesagten leicht erkennen läßt. Denn da (nach §. 2 d. C.) das
Recht der höchsten Gewalt nichts Anderes ist,
als eben das Naturrecht, so solgt, daß sich zwei
Regierungen zu einander verhalten, wie zwei
Wenschen im Naturzustande, mit dem Untersschiede, daß der Staat sich davor hüten kanz,
von einem Andern unterdrückt zu werden, was
der Mensch im Naturzustande nicht kann, indem
ihn täglich der Schlaf, oft Krankheit oder Seeslenleiden, und endlich das Alter belästigen, und
er zudem noch andern Widerwärtigkeiten untersworsen ist, vor welchen sich der Staat zu sichern
vermag.

# S. 12.

Der Staat ist also insoweit sein eigner Herr, als er für sich sorgen und sich bavor hüten kann, von einem Andern unterdrückt zu werden (nach S. 9 u. 15 des vor. Cap.), und er ist (nach S. 10 und 15 des vor. Cap.) insoweit unter der Bot-mäßigkeit eines Andern, als er die Macht des andern Staates sürchtet, oder insoweit als er von ihm verhindert wird, seinen Willen auszu-führen, oder endlich, insosern er dessen Hücktume bedarf; denn es läßt sich nicht bezweiseln, das, wenn zwei Stagten sich wechselseitig Sülse leisten

wollen, sie beide miteinander stärker sind, und folglich mehr Recht besigen, als jeder von beiden allein. S. §. 13 des vor. Cap.

## **§.** 13.

Dien läßt fich aber noch beutlicher erfennen, wenn wir ermagen, daß zwei Staaten von Ratur Reinde find. Denn die Menschen find (nach S. 14 bes vor. Cap.) im Raturzuftande Reinde. Diejenigen also, die außerhalb des Staates bas Naturrecht behalten, bleiben Reinbe Wenn alfo ein Staat ben andern befriegen und bie außerften Mittel ergreifen will, um ihn unter feine Botmäßigkeit zu bringen, fo barf er es mit Recht versuchen, indem es für ihn, um Rrieg zu führen, hinreicht, ben Willen bazu zu haben. Ueber ben Frieden aber fann er nichts bestimmen, wenn ber Wille bes anbern Staates nicht damit übereinkommt. hieraus folgt, bag bas Recht, Rrieg ju führen, in ber Befugnif febes einzelnen Staates, bas zum Frieden aber nicht in der Befugnig eines, fondern mindeftens zweier Staaten ift, bie beghalb verbundete genannt merben.

## S. 14.

Dieses Bundniß bleibt so lange fest, als der Berbundungsgrund, nämlich Furcht vor Schaben, oder hoffnung auf Gewinn vorhanden ift, falle

aber biefe ober jene für einen ber Staaten met. fo bleibt er fein eigner herr (nach S. 10 bes vor. Cab.), und bas Band, mit bem bie Staaten aneinander gefnupft waren, lost fich von felbft auf, und somit bat jeder einzelne Staat bas volle Recht, bas Bundnig nach Belieben au lösen, und man fann nicht fagen, bag er damit hinterlistig oder treulos handle, weil er ben Bund aufhebt, sobald die Urfache zu Furcht ober Soffnung weggefallen ift, ba biefe Bebingung für jeden ber contrabirenden Theile gleich war, daß nämlich berjenige, ber fich zuerft außer Rurcht befinden fonnte, fein eigner Berr fen, und bievon nach feiner Billensmeinung Gebrauch machen konne, zudem contrabirt man für bie Bufunft' nur auf ben Kall, daß die voraus= gebenden Umftanbe vorbanden find, anbern fich aber biefe, fo andert fich auch bas Berhaltnif bes ganzen Zustandes, und aus diesem Grunde behalt fich feber einzelne verbundete Staat bas Recht vor, für sich zu forgen, und jeder ein= zelne strebt beghalb so viel er vermag furchtlos und folglich fein eigner herr zu fenn, und zu verhindern, daß ber andere mächtiger werbe. Wenn alfo ein Staat fich beklagt, bag er betrogen wurde, so fann er in Wahrheit nicht bie Treue des verbündeten Staates, sondern blos feine eigne Thorheit verdammen, daß er nam lich fein heil einem andern, der fein eigner herr, und für den sein eignes heil das höchte Gefet ift, anvertraut hat.

# S: 15.

Den Staaten, die einen Frieden mit einanber geschloffen, steht das Recht zu, streitige Punfte, die sich über die Friedensbedingungen oder Gesetze, an die sie sich wechselseitig gebunden haben, zu schlichten; da das Recht des Friedens nicht einem Staate, sondern beiden contrabirenden zusammen zusteht (nach S. 13 d. C.), und wenn sie über diese Punfte nicht übereins fommen können, kehren sie eben damit in den Kriegezustand zurudt.

## S. 16.

Je mehr Staaten mit einander Frieden schließen, um so weniger haben die übrigen einen einzelnen zu fürchten, oder um so mehr Macht zum Kriegführen hat der einzelne; sondern er ift um so mehr die Friedensbedingungen zu beobachten gebunden, d. h. (nach S. 13 d. C.) er ist um so weniger sein eigener Herr, und muß sich dagegen um so mehr dem gemeinsamen Willen der Berbündeten anbequemen.

#### S. 17.

Uebrigens wird die Treue, beren Anfrechthalisma

bie gesunde Bernunft und bie Religion lebrt, bier feineswegs aufgehoben, benn weber bie Bernunft noch die Schrift lebrt, bag man febes gegebene Berfprechen balten muffe. Benn ich 3. B. Jemanden versprochen babe, bas Gelb, das er mir beimlich zur Aufbewahrung gegeben, zu bewachen, fo bin ich nicht verpflichtet mein Berfprechen zu halten, fobald ich erfahren babe, ober zu wissen glaube, baß bas, mas er mir zum Aufbewahren gegeben, gestoblen ift, vielmehr thue ich beffer, wenn ich mir Dube gebe, daß es dem Gigentbumer wieder augestellt werbe. Go auch wenn die bochfte Gewalt einem Unbern etwas zu thun versprochen, beffen Schablichfeit für bas gemeinsame Wohl ber Unterthanen Beit ober Bernunft fpater lehrte ober gu lehren ichien, ift fie gewiß verpflichtet, ihr Berfprechen aufzubeben. Da nun die Schrift nur im Allgemeinen lebrt, Treue zu bewahren, und die einzelnen Ausnahmsfälle bem Urtheil eines Jeben überläßt, fo lebrt fie also nichte, was bem eben Dargethanen widerftreitet.

# **6.** 18.

Um aber ben Faden der Rede nicht so oft zu unterbrechen, und nicht in der Folge ähnliche Einwürfe beantworten zu müssen, will ich erinnern, daß ich hier Alles aus der Rothwendigkeit ber menschlichen Natur, wie man sie auch 1 trachtet, nachgewiesen habe, nämlich aus di allgemeinen Selbsterhaltungstrieb aller Mensche welcher Trieb allen Menschen, ungebildeten u weisen, innewohnt, und somit bleibt es ein u dasselbe, wie man auch die Menschen betracht ob von den Seelenbewegungen oder von d Bernunft geleitet, weil, wie gesagt, der Bewi allgemein ist.

# Biertes Capitel.

Von den Staatsgeschäften, die von der Seitung d höchsten Gewalt obhängen.

#### S. 1.

Wir haben im vorhergehenden Capitel die Recht der höchsten Gewalten, das sich nach ihr Macht bestimmt, dargestellt und gesehen, wie hauptsächlich darin besteht, daß es gleichsa einen Geist der Regierung gibt, durch welch Alle geleitet werden mussen, daß also jene Gwalten allein das Recht besitzen, zu entscheide was gut und böse, billig und unbillig sey, d. was die Einzelnen oder Alle miteinander thi oder unterlassen mussen, und wir sahen sona daß ihnen allein das Recht zusteht, Geseye

erlassen, und bieselben, wenn eine Frage barüber entsteht, in jedem einzelnen Falle zu interprestiren und zu entscheiden, ob der gegebene Fall dem Rechte gemäß oder nicht gemäß sep (siehe S. 3, 4 und 5 des vor. Cap.), daß sie ferner das Recht haben, Krieg zu beginnen, Friedenssbedingungen zu bestimmen und anzubieten, oder die angebotenen anzunehmen (siehe S. 12 und 13 des vor. Cap.).

S. 2.

Da alles bieg, fo wie bie erforberlichen Mittel zur Ausführung, Geschäfte find, Die fich auf ben gesammten Staatsforper, b. b. auf bas Bemeinwesen beziehen, fo folgt, daß das Be= meinwesen von ber leitung beffen allein abbangt, ber bie bochfte Berrichaft befigt und hieraus folat. daß die bochfte Gewalt allein bas Recht besitt, über bie Sandlungen eines Jeden Rechenschaft au fordern, die Berbrecher au bestrafen, die Rechteftreitigfeiten ber Burger zu ichlichten, ober Be= sepestundige ju beftellen, die dieg ftatt ihrer beforgen; ferner bat fie bas Recht, alle Mittel au Krieg und Frieden zu bandhaben und zu pronen, Städte ju grunden und ju befestigen, Die Solbaten anzuführen, militarische Memter gu vergeben, und was sie geschehen wissen will, zu befehlen, Gefandte für den Krieden abzuschicken und zu empfangen, und endlich bie Roften zu allem biefem zu erheben.

## **S.** 3.

Da nun die höchste Gewalt allein das Recht besitht, die öffentliche Angelegenheit zu betreiben, oder Beamte dafür auszuwählen, so folgt, daß ein Unterthan sich die Herrschaft anmaßt, wenn er blos nach seinem eigenen Ermessen, ohne Wissen der höchsten Natheversammlung, irgend eine öffentliche Angelegenheit unternommen hat, ob er gleich glauben mag, daß das, was er zu thun beabsichtigte, für den Staat vom höchsten Nuțen seyn werde.

#### S. 4.

Man wirft aber gewöhnlich die Frage auf, ob die höchste Gewalt an Gesetz gebunden sey, und ob sie sonach sündigen könne. Da sich aber die Benennungen Gesetz und Sünde nicht blos auf die Rechte des Staats, sondern auch gewöhnlich auf die gemeinsamen Negeln aller Naturdinge und vor allen auf die der Natur bezieben, so können wir nicht absolut sagen, daß der Staat an keine Gesetz gebunden sey, oder nicht sündigen könne. Denn wenn der Staat an keine Gesetz oder Negeln, ohne welche der Staat nicht Staat seyn kann, gebunden wäre, dann müßte der Staat

fondern als eine Chimare betrachtet werben. Der Staat funbigt alfo, wenn er bas thut ober geschehen läßt, was bie Urfache feines eignen Untergange feyn fann, und wir fagen bann in bemselben Sinne, er fündige, in bem tie Phis losophen oder Aerzie von der Natur sagen, sie fündige, und in diesem Sinne konnen wir fagen, daß der Staat fündige, wenn er etwas gegen bas Vernunftgebot thut. Denn ber Staat ift dann am meisten sein eigner herr, wenn er nach bem Bernunftgebote handelt (nach S. 7 bes vor. Cap.), inwiefern er alfo gegen bie Bernunft handelt, insofern fällt er von fich ab, oder fün= bigt er. Dief läft fich noch beutlicher erfemen, wenn wir erwägen, bag, wenn wir fagen, jeber könne über etwas, worüber er herr ift, nach Willfür bestimmen, biefe Gewalt nicht blos nach ber Macht bes Sanbelnben, sonbern auch nach ber Tauglichkeit bes Leibenben bestimmt werben muß. Wenn ich g. B. fage, ich fonne mit bie= sem Tische machen was ich will, so verftebe ich boch gewiß nicht barunter, bag ich bas Recht batte, zu bewirken, bag biefer Tisch Gras freffe, ebenfo, wenn wir fagen, die Menfchen ftunben nicht unter ibrer eigenen, fonbern unter ber Botmäßigkeit bes Staates, so meinen wir nicht, bag die Menschen ihre Menschennatur verlieren und eine andere annehmen, bag alfo ber Staat bas Recht batte, ju bewirfen, bag bie Denichen fliegen, ober, was ebenso unmöglich ift, bas mas lachen ober Efel erregt, ehrerbietig betrach= ten follten; fonbern wir meinen nur, bag gewiffe Umftanbe eintreten, wobei, wenn fie porbanden find, auch Achtung und Kurcht ber Unterthanen, vor bem Staate vorhanden ift, und wobei, wenn fie wegfallen, auch Kurcht und Achtung und bamit jugleich ber Staat aufhort. Der Staat ift alfo, um fein eigner Berr gu feyn, vervillciet, bie Ursachen ber Furcht und Achtung aufrecht zu erhalten, sonft bort er auf, ein Staat zu fenn. Denn biejenigen ober berjenige, ber die Herrschaft befigt, fann eben so unmög= lich betrunken ober nacht mit öffentlichen Dirnen. in ben Straffen umberziehen, ben Schauspieler machen, die von ibm felbft gegebenen Gefene öffentlich übertreten ober verachten, und babei bie Amtswürde bewahren, eben so wie es un= möglich ift, zugleich zu fepn und nicht zu feyn; bie Unterthanen morben, berauben, Madden verführen u. bgl., bas macht bie Furcht zur Er= bitterung und bamit ben burgerlichen Zuftand zum Zuftand ber Keinbichaft.

S. 5.

Wir sehen also, in welchem Sinne wir sagen

fonnen, daß ber Staat an Gesetze gebunden fem und fundigen fonne. Wenn wir aber unter Gefet bas burgerliche Recht verfteben, bas burch das bürgerliche Recht felbst gehandhabt werben fann, und unter Sunbe bas, was nach bem burgerlichen Rechte zu thun verboten ift, b. b., wenn diese Benennungen im eigentlichen Sinne genommen werden, so fonnen wir in feiner Beife fagen, bag ber Staat an Gefete gebunben sey, ober fundigen konne. Denn bie Regeln und Gründe von Kurcht und Achtung, bie ber Staat um feinetwillen erhalten muß, beziehen fich nicht auf bie burgerlichen Rechte, sondern auf das Naturrecht, da fie (nach bem vor. S.) nicht nach bem burgerlichen Rechte, sonbern nach bem Rechte bes Rrieges gehandhabt werben fonnen, und ber Staat nur fo an fie gebunden ift, wie der Mensch im Naturzustande sich zu mabren verbunden ift, fein eigner herr feyn gu fonnen, ober nicht fein eigner Feind zu feyn, fich nicht felbst zu morben; biefe Sorge ift aber fein Behorsam, sonbern bie Freiheit ber mensch= lichen Natur: Die bürgerlichen Rechte bingegen hängen blos von bem Beschluffe bes Staates ab, und biefer hat gegen Niemand eine Pflicht, als gegen fich, um nämlich frei zu bleiben, und er braucht blos das für aut ober schlecht zu halten, was er für fich als gut ober bofe entifcheibet, er hat sonach nicht blos bas Recht fich zu schien, Gefege zu geben und zu interpretiren, sondern auch, fie abzuschaffen und jeden Schuldigen aus feiner Machtvollfommenheit zu begnadigen.

**S.** 6.

Es unterliegt feinem Ameifel, bag bie Bertrage ober Gefege, burch welche bie Daffe ibr Recht einer einzigen Ratheversammlung ober einem einzigen Menschen übertragen bat, übertreten werden muffen, wenn bas Intereffe bes Gemeinwohls ihre Uebertretung erheischt. Darüber aber, ob es im Intereffe bes Gemeinwohls fen, fie zu übertreten ober nicht, fann fein Pripatmann, fondern nur wer bie Regierung in Sanden bat, mit Recht ein Urtheil fällen (nach S. 3 b. C.), folglich bleibt nach burgerlichem Rechte nur ber, ber die Regierung in Sanden bat, ber Interprete ihrer Gefete. Siezu tommt, bag fein Privatmann sie mit Recht handhaben fann, und sonach verpflichtete fie in der That ben nicht, ber bie Regierung in Sanden bat. Wenn fie aber von folder Beschaffenheit find, daß fie nicht übertreten werben fonnen, ohne zugleich bie Rraft bes Staates zu schwächen, b. b. ohne zugleich Die gemeinsame Fin- ber meiften Barger in Exbliterung zu verwandeln, so löst sich eben damit der Staat auf, und der Vertrag ist aufgehoben, der deshaldenicht durch das dürgerliche Recht, sondern durch das Recht des Arieges geshandhabt wird. Somit ist der, der die Regiesrung in Handen hat, auch aus keiner andern Ursache die Bedingungen dieses Vertrags zu erhalten verbunden, als wie der Mensch im Naturzustande sich zu wahren verbunden ist, daß er sich nicht seind werde, sich nicht selbst morde, wie wir im vor. S. gesagt.

# Künftes Capitel.

non bem höchften Bmecke der bürgerlichen Gefellichaft.

### S. 1.

Im 11. S. bes 2. Cap. haben wir gezeigt, baß ber Mensch bann am meisten sein eigner Herr ist, wenn er sich am meisten von ber Bernunft leiten läßt, und folglich (siehe S. 7 C. 3) baß ber Staat am mächtigsten und am meisten sein eigner Herr ist, ber mit Vernunst begrünsbet und geleitet wird. Da aber, um sich so viel als möglich zu erhalten, diesenige bie beste Lebensweise ist, die nach ber Borschrift

Bernunft eingerichtet wird, fo ift folglich aues bas bas Befte, mas ein Mensch ober ein Staat thut, insofern er am meisten fein eigner Berr ift. Wir behaupten nicht, bag Alles bas, mas nach unferm Ausspruche mit Recht geschehen fann, am besten geschehe; benn einen Ader mit Recht bebauen, oder ihn am besten bebauen, ift zweierlei; fich mit Recht vertheibigen, erhalten, ein Urtheil fällen 2c. und fich am besten vertheis bigen, erhalten und bas befte Urtheil fallen, ift auch zweierlei; folglich ift mit Recht berrichen, für bas Gemeinwesen forgen, und am besten berrichen und bas Gemeinwesen am beften verwalten, ebenfalls zweierlei. — Nachdem wir nun über bas Recht jebes einzelnen Staates im All= gemeinen gesprochen, ift es nunmehr Beit, bon ber beften Berfaffung einer jeden Regierung gu fprechen.

**§.** 2.

Die Beschaffenheit einer seben Regierungsversassung läßt sich aber aus bem Endzwede ber bürgerlichen Versassung leicht erkennen, und dieser ist nichts Anderes, als Friede und Sicherheit des Lebens. Diesenige Regierung ist also die beste, wo die Menschen einträchtig leben, und deren Rechte unverletzt erhalten werden. Denn.es ist sicher, daß En 1, Kriège, Verachung ober Berletung ber Gesete nicht sowohl ber Bosheit ber Unterthanen, als vielmehr ber perkehrten Berfaffung ber Regierung beigemeffen werden muß; benn bie Menschen werden nicht als bürgerlich geboren, sondern werden erft dazu gemacht. Die natürlichen Seelenbewegungen ber Menschen find gubem überall biefelben, wenn daber in dem einen Staate die Bosheit mehr berricht, und mehr Gunben begangen werben, als in einem andern, fo ift gewiß, daß es baraus entsteht, daß ein folder Staat nicht genug für Die Eintracht gesorgt und die Rechte nicht weislich genug angeordnet, und folglich fein vollfom= menes Staatsrecht erhalten hat. Denn eine burgerliche Berfassung, bie die Emubrungsgrunde nicht aufgehoben bat, wo beständen Krieg zu fürchten ift, und wo bie Befege baufig verlett werden, ift nicht viel von bem eigenelicen Natur= zustande verschieden, wo jeder Einzelne mit großer Gefahr für bas Leben nach feinem Sinne lebt. **6.** 3.

Wie aber bie Fehler, die allzu große Willfur und Biberspenftigkeit ber Unterthamm bem Staate beigemeffen werden muß, so ift andererseits auch ibre Tugend und beständige Beobachtung ber

Gesethe hauptsächlich ber Tugend und dem vollkommenen Rechte bes Staates zuzuschreiben, wie

eine andere annehmen, bag also ber Staat bas Recht batte, ju bewirken, bag bie Denichen fliegen, ober, was ebenso unmöglich ift, bas was laden ober Efel erregt, ehrerbietig betrach= ten follten; fonbern wir meinen nur, gewiffe Umftanbe eintreten, wobei, wenn fie porbanden find, auch Achtung und Aurcht ber Unterthanen vor bem Staate vorhanden ift, und wobei, wenn sie wegfallen, auch Kurcht und Achtung und bamit jugleich ber Staat aufhort. Der Staat ift alfo, um fein eigner Berr zu fenn, vervflichtet, die Ursachen ber Kurcht und Achtung aufrecht zu erhalten, sonft bort er auf, ein Staat au fenn. Denn biejenigen ober berjenige, ber bie Berrschaft besigt, fann eben so unmög= lich betrunten ober nadt mit öffentlichen Dirnen in ben Strafen umbergieben, ben Schauspieler machen, bie von ihm felbft gegebenen Gefege öffentlich übertreten ober verachten, und babei bie Amtswurde bewahren, eben fo wie es un= moalich ift, jugleich ju feyn und nicht ju feyn; bie Unterthanen morben, berauben, Mabden verführen u. dgl., bas macht bie Furcht gur Erbitterung und bamit ben burgerlichen Zuftand jum Buftanb ber Feinbichaft.

**S.** 5.

Wir sehen also, in welchem Sinne wir fagen

fönnen, daß ber Staat an Gesetze gebunden fem und fundigen fonne. Wenn wir aber unter Ges fet bas burgerliche Recht verfteben, bas burch bas bürgerliche Recht felbft gehandhabt werden fann, und unter Sunde bas, mas nach bem burgerlichen Rechte zu thun verboten ift, b. b., wenn diese Benennungen im eigentlichen Sinne genommen werden, fo fonnen wir in feiner Beise fagen, bag ber Staat an Gefete gebunben sep, ober fündigen könne. Denn bie Regeln und Grunde von Kurcht und Achtung, die ber Staat um feinetwillen erhalten muß, beziehen fich nicht auf bie burgerlichen Rechte, fonbern auf bas Naturrecht, ba fie (nach bem vor. S.) nicht nach bem burgerlichen Rechte, sonbern nach bem Rechte bes Rrieges gehandhabt werben fonnen, und ber Staat nur fo an fie gebunden ift, wie der Mensch im Naturzustande sich zu mabren verbunden ift, fein eigner Berr fevn zu fonnen, ober nicht fein eigner Feind zu feyn, fich nicht felbst zu morben; biefe Sorge ift aber fein Behorsam, sonbern bie Freiheit der mensch= lichen Natur; bie burgerlichen Rechte bingegen bangen blos von bem Beschlusse bes Staates ab, und biefer bat gegen Niemand eine Pflicht, als gegen fich, um nämlich frei zu bleiben, und er braucht blos das für gut oder schlecht du halten, was er für sich als gut ober bose entscheibet, er hat sonach nicht blos das Recht sich zu schen, Gesetze zu geben und zu interpretiren, sondern auch, sie abzuschaffen und seben Schuldigen aus seiner Machtvollsommenheit zu begnadigen.

**S.** 6.

Es unterliegt feinem Zweifel, daß bie Bertrage ober Gefete, burch welche bie Daffe ihr Recht einer einzigen Natheversammlung ober einem einzigen Menschen übertragen bat, übertreten werben muffen, wenn bas Intereffe bes Gemeinwohls ihre llebertretung erheischt. Darüber aber, ob es im Intereffe bes Gemeinwohls fen, fie ju übertreten ober nicht, fann fein Pripatmann, fondern nur wer die Regierung in Sanden hat, mit Recht ein Urtheil fällen (nach S. 3 b. C.), folglich bleibt nach burgerlichem Rechte nur ber, ber bie Regierung in Sanden hat, ber Interprete ihrer Gesete. Hiezu fommt, bag fein Privatmann sie mit Recht bandhaben kann, und sonach perpflichtete fie in ber That ben nicht, ber bie Regierung in handen bat. Wenn sie aber von folder Beschaffenheit find, daß fie nicht über= treten werben können, ohne zugleich die Kraft bes Staates zu schwächen, b. h. ohne zugleich die gemeinsame Furcht ber meiften Bürger in Erbitterung zu verwandeln, so löst sich eben damit der Staat auf, und der Vertrag ist aufgehoben, der beshaldenicht durch das dürgerliche Recht, sondern durch das Necht des Arieges gehandhabt wird. Somit ist der, der die Regierung in Handen hat, auch aus keiner andern Ursache die Bedingungen dieses Vertrags zu erhalten verbunden, als wie der Mensch im Naturzustande sich zu wahren verbunden ist, daß er sich nicht seind werde, sich nicht selbst morde, wie wir im vor. S. gesagt.

# Fünftes Capitel.

non bem höchften Zwecke der burgerlichen Gefellichaft.

### S. 1.

Im 11. S. bes 2. Cap. haben wir gezeigt, baß ber Mensch bann am meisten sein eigner Herr ist, wenn er sich am meisten von der Bernunst leiten läßt, und solglich (siehe S. 7 C. 3) daß der Staat am mächtigsten und am meisten sein eigner Herr ist, der mit Vernunst begrünset und geleitet wird. Da aber, um sich so viel als möglich zu erhalten, diesenige die beste Lebensweise ist, die nach der Borschrist der

Bernunft eingerichtet wirb, fo ift folglich alles bas bas Befte, was ein Mensch ober ein Staat thut, insofern er am meiften fein eigner Berr ift. Wir behaupten nicht, daß Alles bas, mas nach unferm Ausspruche mit Recht geschehen fann, am besten geschehe; benn einen Ader mit Recht bebauen, ober ibn am besten bebauen, ift zweierlei; fich mit Recht vertheibigen, erhalten, ein Urtheil fällen zc. und fich am besten vertheis bigen, erhalten und bas befte Urtheil fallen, ift auch zweierlei; folglich ift mit Recht herrichen, für bas Gemeinwesen forgen, und am beften berrichen und bas Gemeinwesen am beften verwalten, ebenfalls zweierlei. - Nachdem wir nun über das Recht jedes einzelnen Staates im Allgemeinen gesprochen, ift es nunmehr Beit, bon ber besten Berfassung einer jeden Regierung gu fprechen.

#### **s**. 2

Die Beschaffenheit einer seben Regierungsverfassung läßt sich aber aus bem Endzwecke ber bürgerlichen Versassung leicht erkennen, und dieser ist nichts Anderes, als Friede und Sicherheit des Lebens. Diesenige Regierung ist also die beste, wo die Menschen einträchtig leben, und deren Rechte unverlett erhalten werden. Denn es ist sicher, daß Empörungen, Kriège, Berachtung

ober Verletung ber Gesetze nicht sowohl ber Bosheit ber Unterthanen, als vielmehr ber verkehrten Berfaffung ber Regierung beigemeffen werden muß; benn bie Menfchen werden nicht als bürgerlich geboren, sondern werden erft bagu gemacht. Die natürlichen Seelenbewegungen ber Menschen find zubem überall biefelben, wenn daber in bem einen Staate bie Bosbeit mehr berricht, und mehr Sunden begangen werben, als in einem andern, so ift gewiß, bag es baraus entsteht, daß ein folder Staat nicht genug für die Eintracht gesorgt und die Rechte nicht weislich genug angeordnet, und folglich kein vollkommenes Staatsrecht erhalten bat. Denn eine burgerliche Verfassung, die die Emperungsgrunde nicht aufgehoben bat, wo beständen Rrieg zu fürchten ift, und wo die Gefete baufig verlett werben, ift nicht viel von bem eigentlichen Natur= zustande verschieben, wo jeder Einzelne mit großer Gefahr für bas Leben nach feinem Sinne lebt.

**\$.** 3.

Wie aber die Fehler, die allzu große Willfür und Widerspenstigkeit der Unterthauen dem Staate beigemessen werden muß, so ist andererseits auch ihre Tugend und beständige Beobachtung der Gesetze hauptsächlich der Tugend und dem vollkommenen Rechte des Staates zuzuschreiben, wie aus S. 15 Cap. 2 erhellt. Deshalb rechnet man es hannibal verbientermaßen als ausgezeichnete Lugend an, daß in seinem heere nie eine Empörung entstanden ist.

## S. 4.

Ben einem Staate, bessen Unterthanen aus Furcht nicht zu bew Wassen greisen, kann man eher sagen, daß er keinen Krieg; als daß er Frieden habe. Denn Friede ist nicht Abwesenheit des Krieges, sendern eine Tugend, die aus Seelenkänse entspringt; denn Gehorsam ist (nach S. 19, Cap. 2) der beständige Wille; das zu thun, was nach gemeinsamem Staatsbeschulust geschehen soll. Und ein Staat, dessen Friede von der Trägheit der Unterthanen abhängt, die gleichsam und das Bieh geleitet werden, um nur dienen zu lernen, kann richtiger ein Pferd, als ein Staat genannt werden.

#### S. 5.

Wenn wir also sagen, biefenige Regierung fep die beste, wo die Menschen einträchtig leben, meinen wir das menschliche Leben, das nicht blos im Krasslausse des Blutes, und anderen, allen lebenden Wesen gemeinsamen Dingen besteht, sondern das, was hauptsächlich durch Vernunft, wahre Tugend und wahres Leben des Geistes bezeichnet wied.

## **§.** 6.

Es ift jeboch jubemerten, daß ich unter ber Regierung, die zu besagtem Zwede eingerichtet werden muß, eine folche verftebe, bie bie freie Maffe angeordnet, nicht aber eine folde, bie man burch bas Rriegsrecht über bie Daffe ge= winnt. Denn ein freies Bolf wird mehr burch hoffnung, ale burch Furcht, ein unterworfenes aber mehr burch Kurcht, als burch hoffnung geleitet, indem jenes bas leben zu genießen, biefes aber blos ben Tod zu vermeiben ftrebt; jenes, fage ich, ftrebt für fich zu leben, diefes aber ift gezwungen bem Sieger anzugeborems weghalb wir biefes bienftbar, jenes frei nennen. Der Endzwed einer Regierung, bie Jemanb burch bas Rriegsrecht erlangt, ift alfo zu berr= fchen, und eber Sflaven als Unterthanen zu haben. Und obgleich zwischen einer Regierung, bie von einem freien Bolfe ernannt wird und jener, bie burch bas Rriegsrecht erlangt wird, bas Recht von beiben im Allgemeinen betrachtet, fein wesentlicher Unterschied Statt finbet, fo baben fie bod, wie wir bereits gezeigt, im 3mede und außerbem auch in ben Mitteln, wo= burch jede erhalten werden muß, bedeutende Ber-Schiedenbeiten.

## §. 7.

Welche Mittel aber ein nur von Herrsch= begierbe bewegter Fürst anwenden muffe, um feine Berrichaft befestigen und erhalten zu können, hat ber höchft scharffinnige Macchiavelli ausführlich bargethan; zu welchem 3wede jeboch scheint nicht gang entschieben. Satte er einen guten, wie von einem weisen Manne anzunehmen ift, so wollte er, wie es scheint, zeigen, wie unflug Viele einen Tyrannen aus bem Wege zu räumen versuchen, mabrend sie boch bie Ursache, woburch ein Kürft zum Tyrannen wird, nicht wegzuräumen vermögen, sondern sie badurch um so mehr veranlaffen, je mehr Urfache zur Furcht bem Tyrannen gegeben wird, und biefes geschieht, wenn die Daffe an einem Kürften ein Exempel aufgeftellt bat, und fich bes Fürstenmorbes als einer glücklich vollbrachten That berühmt. Außerbem wollte er vielleicht zeigen, wie febr fich ein freies Bolf buten muffe, feine Boblfabrt einem Einzigen unbedingt anzuvertrauen, ber, wenn er nicht eitel ift, und Allen gefallen zu konnen glaubt, tagtaglich Nachftellungen befürchten muß, und so genothigt wird, für fich auf ber Sut gu fenn, und im Gegentheile bem Bolfe mehr nachzustellen, als für es zu forgen; und biefes von jenem bochft einfichtsvollen Manne zu glauben. werbe ich um so mehr bewogen, weil er bekannt= lich für die Freiheit war, zu deren Schutz er auch die heilsamsten Rathschläge gegeben hat.

# Cechstes Rapitel.

Wie die monarchische Regierung eingerichtet werden muß, damit fie nicht in Cyrannei verfalle.

## S. 1.

Beil die Menschen, wie gesagt, mehr von Leibenfchaft, als von Bernunft geleitet werben, fo folgt, dag die Maffe nicht burch Leitung ber Bernunft, sondern burch irgend eine gemeinsame Seelenbewegung natürlich übereinkömmt, und wie von einem Beifte geleitet feyn will, namlich (wie wir S. 9, E. 3 gefagt) entweder burch gemeinsame Hoffnung ober Furcht, ober burch ben Bunich, irgend ein gemeinsames Uebel zu abnden. Da aber bie Furcht von Bereinzelung allen Menschen innewohnt, ba Niemand in ber Bereinzelung bie Rrafte besitt, fich zu vertheibigen und fich die Lebensbedürfnisse zu bereiten, fo folgt, bag bie Menschen von Natur eine burgerliche Berfaffung begehren, und bag es un= möglich ift, baß sie bieselbe je ganglich auf-Ibsten.

## **§.** 2.

Die Folge von Zwietracht und Empörung, bie oft im Staate entstehen, ist also nie, daß die Bürger den Staat auslösen (wie dieß bei den übrigen Bereinen oft geschieht), sondern daß sie seine Form ändern, wenn sich nämlich die Streitigkeiten mit Erhaltung der Gestalt des Staates nicht schlichten lassen. Deshalb verstehe ich unter den Mitteln, die, wie ich gesagt habe, zur Erhaltung einer Regierung nothwendig sind, diesenigen, die zur Erhaltung der Regierungssorm ohne irgend eine bemerkenswerthe Beränzberung derselben nothwendig sind.

#### **S.** 3.

Wenn die menschliche Natur so beschaffen wäre, daß die Menschen das Nüglichste auch am meisten begehrten, so bedürfte es keiner Kunst, um Eintracht und Ruhe zu erhalten; weil es sich sedoch bekanntlich ganz anders mit der menschlichen Natur verhält, so muß die Regierung nothwendig so eingerichtet werden, daß Alle, Regierende und Regierte, mögen sie wollen oder nicht, dassenige vollziehen, was das gemeine Beste erheischt, d. h., daß Alle freiwillig oder durch Macht und Nothwendigkeit gezwungen sind, nach der Vorschrift der Vernunft zu leben, und dieß geschieht, wenn die Regierungsangelegen-

beiten fo geordnet werden, bag nichts, bas gemeinsame Bobl Betreffende, ber Treue eines Einzelnen absolut anheimgegeben ift. Denn Riemand ift so wachsam, baf er nicht bisweilen schliefe, und Niemand war so ftarken und ungeschwächten Beiftes, ber nicht einmal und ge= rabe bann, wenn er am meiften ber Beiftes= ftarte bedarf, ichwach geworben, fich befiegen ließe. Und wahrlich, es ift Thorheit, von einem Undern zu verlangen, was Niemand von felbft erreichen fann, wie, bag er für ben Unbern mehr wache als für sich, daß er nicht geizig, nicht neibisch, nicht ehrsüchtig 2c. fei, besonders, wenn er fich in einer Lage befindet, wo er täglich ben größten Anreizungen zu allen Leibenschaften ausgesett ift.

S. 4.

Die Erfahrung scheint aber hingegen zu lehren, daß es im Interesse bes Friedens und der Eintracht liege, alle Gewalt auf einen Einzigen zu übertragen. Denn keine Regierung hat so lange ohne eine bedeutende Beränderung bestanden, als die türkische, und auf der andern Seite war keine von geringerer Dauer, als die Bolksherrschaften der Demokratieen, und nirgends so viel Empörungen, als dei diesen. Benn aber Stlaverei, Barbarei und Eindserchung Friede heißen soll, dann gibt es nichts Aläglicheres si ben Menschen, als Friede. In der That gül es zahlreichere und heftigere Streitigkeiten zwi schen Eltern und Kindern, als zwischen Herren und Sklaven, und es liegt doch nicht im Interesse des Haushaltes, das väterliche Recht in Herrschaft zu verwandeln, und somit die Kinder als Sklaven zu behandeln. Es liegt sonach im Interesse der Sklaverei, nicht in dem des Friebens alle Gewalt einem Einzigen zu übertragen, benn der Friede besteht, wie gesagt, nicht in der Albwesenheit des Krieges, sondern in der Einigung oder Eintracht des Geistes.

S. 5.

Und diesenigen, welche glauben, es könne Einer allein das höchste Recht des Staates besitzen, irren in der That sehr. Denn das Recht bestimmt sich blos nach der Macht, wie wir Cap. 2 dargethan, die Macht eines einzigen Menschen steht aber sehr im Misverhältnis zum Tragen einer solchen Last. Daher kömmt es, daß dersenige, den sich die Masse zum Könige erwählt, sich Feldherren sucht, oder Rathe, oder Bertraute, denen er seine und die allgemeine Wohlsahrt überträgt, so daß die Regierung, die man für die absolut monarchische hält, in Wahrseit und Wirklickseit die aristokratische ist, wow

nicht offenbar, sondern im Geheim, und eben beghalb die schlechteste. Hiezu kömmt, daß der Rönig, wenn er noch ein Rind, krank oder alterssschwach ist, nur prekar Rönig ist, in der That aber diejenigen die höchste Gewalt haben, die die höchsten Staatsgeschäfte verwalten, oder dem Rönige am nächsten sind, zu geschweigen, daß der König, den Lüsten unterworfen, oft Alles nach den Gelüsten dieser oder jener Mätresse oder bieses und jenes Schmeichters regiert. Ich habe gehört, sagt Orsines (Curtius B. 10, Cap. 1), daß in Assen einst Frauen regiert haben, das aber ist neu, daß ein Castrat regiert.

**S.** 6.

Es ist außerdem gewiß, daß der Staat stets mehr durch seine Bürger, als durch seine Feinde in Gesahr geräth; denn die guten Bürger sind selten. Hieraus folgt, daß derjenige, dem das ganze Regierungsrecht übertragen ist, stets mehr die Bürger, als die Feinde fürchten, und folg-lich suchen wird, sich zu wahren und nicht für die Bürger zu sorgen, sondern ihnen nachzustellen, zumal denen, die durch Weisheit berühmt oder durch Reichthum zu mächtig sind.

S. 7.

Auch kömmt hiezu noch, daß die Könige ihre Söhne mehr fürchten als lieben, und um fo mehr, se mehr sie in den Wissenschaften des Krieges und des Friedens ausgebildet, und dei den Unterthanen wegen ihrer Tugenden beliebt sind. Daher kömmt es, daß sie dieselben so zu erziehen trachten, daß die Ursache zur Furcht wegfällt. Hierin gehorchen die Hosmeister dem Könige auss Pünktlichste, und sie werden die höchste Sorgfalt anwenden, einen ungebildeten Thronfolger zu haben, den sie geschickt behandeln können.

## S. 8.

Aus diesem Allen solgt, daß der König um so weniger sein eigner Herr, und die Lage der Unterthanen um so unglücklicher ist, se absoluter ihm das Recht des Staates übertragen wird, und sonach ist es zur gehörigen Besestigung der mosnarchischen Negierung nothwendig, seste Grundsagen zu legen, um sie darauf zu bauen, daß Sicherheit für den Monarchen, und Friede sür das Bolf daraus erfolgt, und daß somit der Monarch sowohl sein eigner Herr ist, als auch hauptsächlich sür das Wohl des Bolfes sorgt. Welches aber diese Grundlagen der monarchischen Regierung sepen, will ich vorerst kurz aussteller und dann ordnungsmäßig darlegen.

\$. 9.

Man muß eine Stadt ober mehre ert-

und befestigen, beren sämmtliche Bürger, sowost biesenigen, welche innerhalb der Mauern, als biesenigen, welche des Ackerbaus wegen, draußen wohnen, gleiches Bürgerrecht genießen, unter der Bedingung sedoch, daß sche einzelne Stadt eine bestimmte Anzahl von Bürgern zu ihrer eignen und zur gemeinsamen Vertheidigung besit; diesienige aber, die das nicht leisten kann, muß unter anderen Bedingungen unter Votmäßigkeit gehalten werden.

## **§.** 10.

Das Militar ift blos aus ben Burgern, fei= nen ausgenommen, und aus Niemand Anberem zu bilben, und sonach sollen alle verpflichtet feyn, Baffen zu besiten und Niemand eber unter bie Babl ber Burger aufgenommen werben, als bis er die Waffenübungen erlernt und versprochen bat, fie zu ben bezeichneten Jahrszeiten zu üben. Wenn bann die Rriegsmannschaft aus allen Familien in Roborten und Legionen eingetheilt ift, fo ift nur ein folder Anführer für jede Roborte au mablen, ber bie Rriegebaufunft verftebt. Dann follen bie Anführer ber Roborten und Legionen awar auf lebenslänglich, ber Befehlshaber über bie Rriegsmannschaft eines einzigen gangen Familienverbandes foll nur im Rriege gewählt werben, und ein Jahr ben bochften Oberbefehl haben, foll aber weber in seinem Oberbefehl fortsahre noch nachher wieber gewählt werden könner Diese Befehlshaber muffen aus den Räthen ber Königs (von welchen wir S. 15 u. ff. sprechen werden), oder aus solchen, die als Räthe sungirt haben, gewählt werden.

#### S. 11.

Alle Stadt = und Landbewohner, b. h. alle Bürger, sind in Familiengenossenschaften einzutheilen, die sich durch Namen oder ein Abzeichen unterscheiden, und Alle, welche in einem dieser Familiengenossenschaften geboren werden, müssen in die Zahl der Bürger aufgenommen und ihre Namen in ihre Familienlisten eingetragen werden, sobald sie das Alter erreicht, daß sie Wassen tragen und ihren Dienst verstehen können; die jenigen sedoch ausgenommen, die wegen eines Berbrechens ehrlos, oder die stumm, wahnsinnig und Dienstboten sind, die durch einen stlavischen Dienst sich ihren Unterhalt erwerben.

## **S.** 12.

Die Aeder und aller Grund und Boben, und wenn es möglich ift auch die Säuser muffen bem Staate angehören, b. h. demjenigen, der bas Recht des Staates besigt, von welchem sie zegen eine jährliche Abgabe an die Bürger, biadter und Landbewohner verpachtet werden;

außerdem sollen Alle zu Friedenszeiten jeder Abgabe enihoben und steuerfrei senn. Bon jener Abgabe ist ein Theil für die Befestigungswerke des Staats, der andere zum königlichen Haus-halt zu verwenden. Denn in Friedenszeiten muß man die Städte wie zum Kriege besestigen und außerdem Schiffe und andere Kriegswerkzeuge bereit halten.

#### S. 13.

. Wenn ber König aus irgend einer Familiensgenoffenschaft gewählt ift, so gibt es keine Abesligen, als die von Königen abstammen, die sich beshalb durch königliche Abzeichen von ihren, wie von den anderen Familiengenoffenschaften untersicheiden.

#### S. 14.

Die nämlichen abeligen Blutsverwandten bes Königs, die mit dem Regenten im britten oder vierten Grade der Blutsverwandtschaft verwandt sind, sollen nicht heirathen durfen, und wenn sie Kinder erzeugen, sollen sie für illegitim gelten, aller Burde unfähig, und nicht als Erben ihrer Eltern anerkannt werden, deren Güter vielmehr an den König zurücksallen sollen.

## §. 15.

Die Rathe des Königs, die ihm am nächsten ober der Würde nach die zweiten sind, mussen

auch mehre seyn und nur aus den Bürgern gewählt werden, nämlich aus jeder Familiengenossenschaft drei oder vier oder fünf (wenn es
nicht mehr als sechshundert Familien sind), die
miteinander ein einziges Mitglied dieser Nathsversammlung bestellen, nicht anf lebenslänglich,
sondern auf drei, vier oder fünf Jahre, so daß
in jedem Jahre der dritte, vierte oder fünste
Theil von ihnen neu gewählt wird; bei dieser
Wahl ist aber hauptsächlich darauf zu achten,
daß aus jeder einzelnen Familiengenossenschaft
wenigstens ein rechtskundiger Nath gewählt
wird.

Diese Wahl muß vom Könige selbst gescheben, bem zu einer bestimmten Zeit des Jahres, wenn nämlich die neuen Räthe gewählt werden sollen, jede Familiengenoffenschaft die Namen aller ihrer Bürger übergeben muß, die das fünfzigste Lebensjahr erreicht haben, und als Kandizdaten dieses Amtes gehörig befördert wurden, und aus diesen wählt der König wen er will; in dem Jahre aber, in welchem ein Nechtstunz diger der Familiengenoffenschaft einem andern folgen soll, sind blos die Namen der Nechtstundigen dem Könige zu übergeben. Diesenigen, die die gesetzte Zeit als Räthe in diesem Amte fungirt baben, konnen nicht ferner barin bleiben und auch nicht auf bas Berzeichniß ber auf fünf Jahre ober langer zu Bablenben gefett werben. Der Grund aber, warum es nothig ift, in jebem Jahre aus einer einzelnen Kamiliengenoffenschaft Einen zu mablen, ift ber, bamit bie Ratheverfammlung nicht balb aus unerfahrenen Neulingen, balb aus Alten und Sachkundigen bestehe, was nothwendig der Kall senn murde, wenn Alle auf einmal abtreten und neu eintreten murben. Wenn aber in jedem Jahre aus jeder einzelnen Familiengenoffenschaft Einer gewählt wirb, bann wird nur ber fünfte, vierte ober bochftens ber britte Theil aus Neulingen bestehen. Wenn ferner ber Ronia burch andere Geschäfte ober aus irgend einer andern Urfache verhindert ift, eine Zeitlang bie Bahl nicht vornehmen zu fonnen, bann follen die Rathe felber einstweilen Undere wählen, bis ber König felbst Andere wählt, ober bie von ber Nathsversammlung Gewählten beftätigt.

#### S. 17.

Die Hauptobliegenheit bieses Rathes muß seyn, die Grundgesetze des Staates zu vertheisdigen, über das, was zu thun ift, Nath zu erstheilen, damit der König wisse, was für das gemeine Beste zu beschließen ist, und daß sonach

ber König nichts über etwas festsehen barf, ohne vorher die Meinung dieser Rathsversammlung eingeholt zu haben. Wenn aber die Rathsverssammlung, wie es meist der Fall ist, nicht eines Sinnes ist, sondern auch nach zwei oder dreimaliger Erwägung derselben Sache, noch verschiedene Ansichten obwalten, so ist die Sache nicht mehr in die Länge zu ziehen, sondern die verschiedenen Ansichten sollen dem Könige vorgelegt werden, wie wir S. 25 d. E. darstellen werden.

#### **s.** 18.

Die Obliegenheit tieses Rathes muß auch noch seyn, die Anordnungen oder Verfügungen des Königs zu veröffentlichen, und Alles, was über das Gemeinwesen beschlossen worden, zu besorgen und für die ganze Verwaltung der Resgierung als Stellvertreter des Königs Sorge zu tragen.

## **S.** 19.

Den Bürgern durfen keine Wege zum Könige offen stehen, als blos durch diese Rathsversammlung, ber sie alle Gesuche oder Bittschriften übergeben muffen, um sie dem Könige vorzulegen. Auch die Gesandten fremder Staaten sollen nur durch die Bermittlung dieses Rathes die Erlaubniß erhalten, den König zu sprechen, die Briese, die von

anderen Orten an den König einlaufen, muffen ihm von diesem Rathe übergeben werden, und überhaupt ist der König als der Geist des Staates, dieser Rath aber als die äußeren Sinne des Geistes oder als. der Körper des Staates zu betrachten, durch welchen der Geist des-Staates einen äußern Justand gewinnt, und durch welchen der Geist das vollzieht, was er für sich als das Beste erachtet.

#### S. 20.

Die Obliegenheit bieser Rathsversammlung ist auch die Sorge für die Erziehung der Prinzen, so wie die Bormundschaft, wenn der König gestorben ist, und er ein Kind oder einen Knaben als Nachfolger hinterlassen hat. Damit jedoch unterzesen der Staatsrath nicht ohne König ist, so soll aus den Abeligen ein Staatsältester erwählt werzben, der die Stelle des Königs vertreten soll, bis der gesehliche Nachfolger das Alter erreicht hat, daß er im Stande ist, die Last der Regierung zu tragen.

#### S. 21.

Randibaten bieses Rathes sollen biejenigen seyn, die das Regierungsversahren, die Grundslagen und den Zustand, oder die Versassung des Staats, dessen Unterthanen sie sind, kennen; wer aber die Stelle eines Rechtskundigen einnehmen will, der nuß außer dem Regierungsversahren

und der Verfassung des Staates, bessen Untersthan er ist, auch die der andern, mit welchen irgend ein Berkehr Statt sindet, kennen, aber nur diesenigen, die ohne eines Berbrechens übersführt zu seyn, das fünfzigste Jahr erreicht haben, können auf die Liste der Wählbaren gesetzt werden.

§. 22.

In Diesem Rathe barf nur bei Unwesenbeit aller Mitglieder über Staatsangelegenbeiten ein Beschluß gefaßt werben. Wenn Giner Rrantbeits ober anderer Urfachen halber an feiner Anwesenbeit verbindert ift, so muß er einen Unbern, aus berfelben Kamiliengenoffenschaft, ber daffelbe Amt verwaltet, oder in der Lifte ber Bablbaren eingetragen ift, an feiner Statt fen-Sut er bieg nicht gethan, und war ber Rath wegen seiner Abwesenbeit genothigt, bie Berathung eines Gegenstandes zu vertagen, fo ift er mit einer namhaften Gelbsumme gu beftrafen; verfteht fich jeboch nur, wenn es fich um eine Sache banbelt, bie ben gesammten Staat betrifft, wie über Rrieg und Frieden, Abidaffung ober Anordnung eines Rechtes, Sanbelsangelegenheiten u. bgl. Sanbelt es fich aber um eine Sache, bie eine ober die andere Stadt, Bittschriften zc. betrifft, so ift es binlanglich, wenn ber gräßere Theil des Rathes zugegen ift.

## §. 23.

Damit unter ben Familiengenoffenschaften in Allem, im Sat, Borschlagen, Reden, Gleichheit und Ordnung Statt finde, muß die Gegenseitigsteit beobachtet werden, daß die Einzelnen bei den einzelnen Situngen den Borsit haben, daß, wer in der ersten Situng der erste war, in der folgenden der letzte ist. Unter denen aber, die von derselben Familiengenoffenschaft sind, soll der erste seyn, der zuerst gewählt wurde.

#### **§.** 24.

Diefer Rath foll mindeftens jabrlich viermal ausammenberufen werben, um von ben Staatss bienern Rechenschaft über bie Staatsverwaltung au forbern, ben Stand ber Dinge fennen gu lernen und jugufeben, was fernerbin gu beftim= men ift. Denn fo scheint es unmöglich, bag fich eine große Anzahl ber Burger fortwährend mit ben öffentlichen Angelegenheiten abgeben, weil jedoch die öffentlichen Angelegenheiten inzwischen beforgt werben muffen, ift aus biefem Rathe ein Ausschuß von fünfzig ober Mehren zu erwählen, ber, wenn ber Rath auseinander gegangen, seine Stelle erfett, fich täglich im foniglichen Rabinet zu versammeln bat, und so täglich die Finangund Städteangelegenheiten, bas Festungewefen, die Erziehung des Kronprinzen und überhaupt für welche von den vorgelegten Meinungen er sich entschieden hat, und was er beschließen wird, bag zu ihun sep.

**§.** 26.

Kur bie Juftizverwaltung ift ein anderer Rath blos aus Rechtsfundigen zu bilben, beren Obliegenheit es ift, Streitigfeiten au ichlichten und bie Besegübertreter zu bestrafen, jedoch fo, daß alle von ihnen gefällten Urtheile von benfenigen, bie bie Stelle bes großen Rathe vertreten, geprüft werben follen, ob fie nämlich mit geboriger Beobachtung ber Gerichtsordnung und ohne Parteilichteit abgegeben worden find. Wenn eine Vartei, bie ben Prozeg verloren, nachweisen tonnte, bag einer ber Richter vom Geaner burch ein Geschenk bestochen, ober ein anderer Grund einerseits zur Freundschaft gegen biefen, und andererfeits jum Sag gegen ibn porbanden fev, ober bag bie gewöhnliche Gerichtsordnung nicht beobachtet wurde, fo muß fie entschädigt werden. Dieg fann aber wohl nicht von benen beobachtet werben, bie bei einer Untersuchung über ein Berbrechen, nicht sowohl burch Beweise, als burch die Kolter ben Angeflagten ju überführen vflegen; ich nehme aber feine andere Gerichtsordnung an, als biejenige, bie mit bem beften Regierungsverfahren bes Staates übereinstimmt.

#### S. 27.

Diese Richter sollen auch von großer und ungerader Zahl seyn, nämlich einundsechzig ober wenigstens einundfünfzig, und aus einer Familiengenossenschaft ist nur Einer, jedoch nicht auf lebenstänglich zu wählen, sondern so, daß auch jährlich ein Theil davon austritt, und eben so viele Andere, die aus anderen Familiengenossenschaften sind und das vierzigste Jahr erreicht haben, gewählt werden.

#### **6.** 28.

In biesem Rathe soll nur in Gegenwart aller Richter ein Urtheil verfündige werden. Kann Jemand Krankheits oder anderer Ursachen halber lange dem Rathe nicht beiwohnen, so muß für so lange ein Anderer als sein Stellvertreter erwählt werden. Die Abstimmung soll jedoch nicht durch öffentlichen Ausspruch der Ansicht eines Jeden, sondern durch Kugelung geschehen.

## **§**. 29.

Ihre Einkunfte sollen die Stellvertreter dieses und des vorigen Rathes zunächst aus dem Berzmögen derer beziehen, die von ihnen zum Tode verurtheilt wurden, und auch derer, die mit irgend einer Geldstrase belegt werden. Sodann sollen sie bei jedem Spruche in Civilsachen von demjenigen, der den Prozes verloren hat, nach

Alles, was wir oben als die Obliegenheiten bes großen Raths aufgezählt, zu besorgen haben, ausgenommen das, daß sie über Neues, wor- über noch nichts beschlossen ist, nicht berathen können.

#### S. 25.

Wenn ber Rath versammelt ift, sollen, ebe barin etwas zum Bortrage fommt, fünf, fedis ober mehr Rechtskundige aus ben Kamilienge= noffenschaften, bie in jener Sigung ordnungsgemäß bie erften find, fich jum Konige begeben. um ibm die etwa in Sanden habenden Bittschriften ober Deveschen zu übergeben, ben Stand ber Dinge anzuzeigen und von ihm zu erfahren, was er befehle, daß man in feinem Rathe vortrage: nach Empfang biefes febren fie wieder in ben Rath gurud, und berjenige, ber ber Ordnung nach der erfte ift, eröffnet, was zur Beratbung fommen foll. Ueber eine Sache, die Ginigen von Bebeutung icheint, barf man nicht fogleich abftimmen laffen, sonbern man muß bieß fo lange aufschieben, als es bie Nothwendigfeit ber Sache geftattet. Wenn fich nun ber Rath bis zu biefer festgefesten Beit aufgelöst bat, fonnen bie Ratbe einer jeben Familiengenoffenschaft fich unterbeffen für fich miteinander berathen, und wenn ihnen die Sache von großer Bebeutung scheint,

können fie Unbere, bie icon als Rathe fungirt baben, ober bie Ranbibaten beffelben Rathes find, hinzuziehen, und wenn fie innerhalb ber anberaumten Beit nicht. miteinander übereinfommen können, fo wird biese Familiengenoffenschaft ohne Stimme fenn (benn jebe Kamiliengenoffenschaft fann blos eine Stimme abgeben), im andern Kalle wird ber beauftragte Rechtsfundige ber Kamiliengenoffenschaft die Anficht, die man für bie beste gebalten; in bem Rathe felbst vortragen, und so die übrigen. Wenn aber nach Anhörung ber Grunde jeder einzelnen Unficht ber größte Theil es für gut halt, bie Sache abermals au überlegen, so fann ber Rath abermals bis zu einer bestimmten Beit vertagt werben, bis zu welcher bann jebe Familiengenoffenschaft feine lette Unficht fundgeben, und bann erft foll, wenn mit Unwesenheit bes gesammten Rathe abgestimmt wurde, biejenige Ansicht als nichtig gelten, bie nicht wenigstens hundert Stimmen hat, die übrigen aber follen von allen Rechtsfundigen, die im Rathe waren, bem Ronige vorgelegt werben, damit er nach Einsicht ber Grunde einer jeben Partei, nach feiner Babl eine bavon auswähle, von da follen fie wieder in ben Rath gurudfebren, wo sie alle den König zu der von ihm be-Kimmten Zeit erwarten, bamit sie Alle hören, für welche von den vorgelegten Meinungen er sich entschieden hat, und was er beschließen wird, daß zu ihun sep.

## **s.** 26.

Rur die Juftigverwaltung ift ein anderer Rath blos aus Rechtstundigen zu bilben, beren Obliegenbeit es ift. Streitigfeiten zu ichlichten und bie Befegesübertreter ju beftrafen, jedoch fo, daß alle von ihnen gefällten Urtheile von benjenigen, die die Stelle bes großen Rathe vertreten, geprüft werben follen, ob fie nämlich mit gehöriger Beobachtung ber Gerichtsorbnung und obne Varteilichkeit abgegeben worden find. Wenn eine Partei, die ben Prozest verloren, nachweisen fonnte, daß einer ber Richter vom Gegner burch ein Geschenk bestochen, ober ein anderer Grund einerseits zur Freundschaft gegen biefen, und andererfeits jum haß gegen ibn vorhanden fev, ober bag bie gewöhnliche Gerichtsordnung nicht beobachtet murbe, fo muß fie entschädigt werben. Dieg fann aber wohl nicht von benen beobachtet -werben, bie bei einer Untersuchung über ein Berbrechen, nicht sowohl burch Beweise, als burch bie Rolter ben Angeflagten ju überführen pflegen; ich nebme aber feine andere Gerichtsordnung an, ale biejenige, bie mit bem beften Regierungeverfahren bes Staates übereinstimmt.

#### S. 27.

Diese Richter sollen auch von großer und ungerader Zahl seyn, nämlich einundsechzig ober wenigstens einundfünfzig, und aus einer Familiengenossenschaft ist nur Einer, sedoch nicht auf lebenslänglich zu wählen, sondern so, daß auch jährlich ein Theil davon austritt, und eben so viele Andere, die aus anderen Familiengenossenschaften sind und das vierzigste Jahr erreicht haben, gewählt werden.

## **§.** 28.

In diesem Rathe soll nur in Gegenwart aller Richter ein Urtheil verfündigs werden. Kann Jemand Krankheits oder anderer Ursachen halber lange dem Rathe nicht beiwohnen, so muß für so lange ein Anderer als sein Stellvertreter erwählt werden. Die Abstimmung soll sedoch nicht durch öffentlichen Ausspruch der Ansicht eines Jeden, sondern durch Kugelung geschehen.

## **§**. 29.

Ihre Einkunfte sollen die Stellvertreter dieses und des vorigen Rathes zunächst aus dem Bermögen derer beziehen, die von ihnen zum Tode
verurtheilt wurden, und auch derer, die mit
irgend einer Geldstrafe belegt werden. Sodann
sollen sie bei jedem Spruche in Civilsachen von
demjenigen, der den Prozes verloren hat, von

Berhältniß der ganzen Summe einen gewiffen Theil erhalten, der beiden Ratheversammlungen anheimfällt.

## §. 30.

Diesen Rathsversammlungen sollen in jeder Stadt andere untergeordnet seyn, deren Misglieder ebenfalls nicht auf lebenslänglich gemählt werden sollen, sondern von denen auch jährlich ein Theil blos aus den Familiengenossenschaften, die in der Stadt wohnen, auszuwählen ist; dies weitläusiger zu verfolgen ist jedoch nicht nöthig.

## S. 31.

Das Militär soll in Friedenszeiten keinen Sold erhalten, in Kriegszeiten aber hat man blos benen Sold zu geben, die von ihrer tägslichen Arbeit leben. Die Anführer und die übrigen Offiziere in den Abiheilungen sollen kein anderes Einkommen vom Kriege zu erwarten haben, als die Beute von den Feinden.

#### **S.** 32.

Wenn ein Ausländer die Tochter eines Bürger gers heirathet, sollen seine Rinder als Bürger gelten und in die mütterliche Stammliste eingetragen werden. Diesenigen aber, die von auständischen Eltern im Staate geboren und erzogen sind, diesen soll es gestattet seyn, für einen festgesetzen Preis sich von den häuptern einer Familien-

genossenschaft das Bürgerrecht zu erkaufen und sie sollen in die Liste dieser Familie eingetragen werden. Wenn auch die Häupter des Gewinnes halber einen Ausländer unter dem festgesetzen Preise in die Zahl ihrer Bürger aufnehmen, so kann hieraus dem Staate kein Nachtheil erwachsen, sondern im Gegentheil man muß auf Mittel denken, wodurch die Zahl der Bürger vermehrt werden kann, und es einen großen Jasammenstuß von Menschen gibt. Es ist sedoch billig, daß diesenigen, die in keiner Bürgerliste verzeichnet sind, mindestens in Kriegszeiten ihre Ruhe durch Arbeit oder irgend eine Steuer vergütigen.

## **§**. 33.

Die Gesandten, die in Friedenszeiten an anbere Staaten abgeschickt werden muffen, um Frieden zu schließen oder ihn zu erhalten, sollen blos aus dem Abel gewählt, und die Rosten ihnen aus der Staatskasse, nicht aber aus der königlichen Hauskasse ausgeworsen werden.

## **§.** 34.

Diesenigen, die am Hofe leben ober zum Hofhalte des Königs gehören, und die er aus seiner Hauskasse besoldet, sollen von allem Dienst und aller Verrichtung für den Staat entbunden seyn. Ich sage ausdrücklich: "die der König aus seiner Hauskasse besoldet" um die Leidwache hiersen

auszunehmen, benn die Leibwache muffen l bie Bürger aus ber Stadt seyn, die wechs weise am Hose vor den Gemächern des Kör Wache halten.

#### **S.** 35.

Arieg soll nur um bes Friedens willen begon werden, und ist er geendigt, sollen die Wassen Seite liegen. Wenn also durch das Ariegst Städte eingenommen worden sind und der Funterworsen ist, dann sind ihnen solche Friedibedingungen aufzustellen, daß die eingenomme Städte ohne Besagung erhalten werden mög vielmehr muß man dem Feinde, wenn er Friedensvertrag eingegangen hat, die Macht las entweder sie um einen Preis wieder einzulö ober aber (wenn in solcher Weise immer i durch die bedrohliche Lage des Oris die Furch Hintergrunde steht) sene Städte ganz vernich und die Einwohner anderswohin bringen.

**6.** 36.

Der König darf sich mit keiner Ausländ ehelich verbinden, sondern nur eine Bluts wandte oder eine Bürgerin zur Gemahlin 1 men; wenn er eine Bürgerin heirathet sel unter der Bedingung, daß die nächsten Bl verwandten der Gattin keinen Staatsdienst walten können.

#### S. 37.

Die Regierung muß untheilbar seyn. Benn also ber König mehre Kinder hat, so ift der Aelteste rechtmäßig sein Nachsolger; es darf aber durchaus nicht gestattet werden, daß die Regierung unter sie vertheilt werde, oder daß sie ungetheilt Allen oder Einigen übergeben werde, und noch viel weniger, daß er einen Theil der Regierung als Mitgist einer Tochter geben durse. Denn daß Töchter zur Erbschaft der Regierung gelangen, ist in keiner Weise zu gestatten.

## **s.** 38.

Wenn der König ohne mannliche Nachsommen gestorben ist, so ist sein nächster Bluteverwandter als Erbe der Regierung zu erkennen, wenn er nicht eine Ausländerin zur Frau hat, von der er sich nicht scheiden will.

## **§.** 39.

Was die Bürger betrifft, so erhellt aus \$.5, Cap. 3, daß ein Jeder allen Anordnungen des Königs oder den vom großen Rathe befannt gemachten Ediften (über dieses Verhältniß siehe \$. 18 und 19 d. Cap.) gehorchen muß, auch wenn er sie für höchst widersinnig hält, oder daß er nach dem Rechte dazu gezwungen werben kann.

Dieß sind die Grundlagen der monarchischen.
Epineia. IV.

Regierung, und auf diese muß sie gebaut wer ben, um von Bestand zu sepn, wie wir ir folgenden Cap. zeigen werden.

#### S. 40.

Die Religion betreffend, so sollen burchan keine Tempel auf städtische Kosten erbaut, nor Rechte über Meinungen festgesetzt werden, wen sie nicht aufrührerisch seyn, und die Grundlage bes Staats auflodern sollen. Diejenigen alst benen die öffentliche Ausübung der Religion ge stattet ist, mögen, wenn sie wollen, auf ihr Rosten einen Tempel erbauen. Der König abe soll zur Ausübung der Religion, der er ange hört, einen eigenen Tempel am Hofe haben.

# · Ciebentes Capitel

Busammenhängende Darftellung und Nachweisun des Vorigen.

## §. 1.

Nach der Darlegung der Grundlagen de monarchischen Regierung wollte ich sie hier i der Reihenfolge nachweisen; hiebei ist nun be sonders zu bemerken, daß es keineswegs de Praxis widerstreitet, die Rechte so fest zu bi stimmen, daß sie selbst vom Könige nicht ausgehobe

werben konnen. Denn bie Perfer pflegten ibre Ronige als zu ben Gottern geborig zu verebren. und boch hatten diefe Ronige nicht die Gewalt, bie einmal eingesetten Rechte zu widerrufen, wie aus Daniel Cap. 5 erhellt, und nirgends wird, fo viel ich weiß, ein König unumschränft und ohne ausbrudliche Bedingungen erwählt. Es wiberftreitet aber auch weber ber Bernunft, noch bem unbedingten Geborfam, ben man bem Ronige schuldig ift; benn bie Grundlagen ber Regierung find ale bie ewigen Defrete bes Ronigs gu betrachten, fo bag feine Minifter ibm burch= aus gehorchen, wenn fie feine Befehle nicht vollgieben wollen, falle er etwas befiehlt, mas ben Grundlagen ber Regierung wiberftreitet. Mír fonnen dief an bem Beispiele bes Ulpffes beut= lich erflaren. Die Befährten bes Unffes befolg= ten seinen Befehl, ale fie fich weigerten, ibn, ba er an ben Schiffemaft gebunden, von dem Sirenengesang bezaubert wurde, loszubinden, obgleich er es ihnen mit vielfältigen Drobungen befahl, und es wird ibm als Beisbeit zugeschrieben, bag er es nachber feinen Gefährten Dant wußte, baß fie ihm nach feiner erften Billensmeinung geborcht batten. Und nach biefem Beispiele bes Ulpffes pflegen auch die Könige die Richter zu unterweisen, Gerechtigfeit zu üben und auf Niemanden, selbst nicht auf den König Rücksicht zu nehmen, wenn dieser in einem besonderen Falle etwas gebieten würde, was sie ihrerseits als gegen das eingesetze Necht erkennen. Denn die Könige sind keine Götter, sondern Menschen, die oft durch Sirenengesang eingenommen werden. Wenn demnach Alles von dem unbeständigen Willen eines Einzigen abhinge, so wäre nichts feststehend. Sonach muß die monarchische Negierung, um dauerhaft zu sepn, so eingerichtet werden, daß Alles zwar blos auf den Beschluß des Königs geschieht, d. h. daß alles Necht erklärter Wille des Königs, nicht aber daß aller Wille des Königs nicht aber daß aller Wille des Königs nicht aber daß aller Wille des Königs Necht ist. Siehe hierüber S. 3, 5 und 6 des vor. Cap.

**§**. 2.

Ferner ift zu bemerken, daß man bei ber Legung des Grundes die menschlichen Leidenschaften hauptsächlich beobachten muß, und es ift nicht genug, gezeigt zu haben, was geschehen muß, sondern auch vornehmlich, wie es geschehen kann, daß die Menschen, seven sie nun von einer Leidenschaft oder von Bernunft geleitet, dennoch gültige und feststehende Gesetze haben. Denn wenn sich die Rechte des Staats oder die öffentsliche Freiheit blos auf die unmächtige Hülfe der Gesetze stützt, so haben die Bürger nicht blos

feine Sicherheit fie ju behalten, wie wir S. 3 bes vor. Cap. gezeigt, sonbern fie wird auch jum Untergang fenn. Denn bas ift gewiß, baß bie Berfaffung feines Staates fläglicher ift, als bie bes beften, wenn fie gu fdwanken beginnt, und blos mit einem einzigen Knall und Fall zufammenfturzt und in Sflaverei zerfällt (was in ber That unmöglich scheint), und biesemnach mare es für bie Unterthanen weit genügenber, ibr Recht unumschränft Ginem ju übertragen, als unfichere und nichtige ober ungultige Freibeitebedingungen zu flipuliren une fo ben Rachfommen ben Weg jur graufamften Sflaverei ju bereiten. Wenn ich aber gezeigt haben werbe, bag bie Grundlagen ber monerchischen Regierung, bie ich im vorigen Capitel angab, fest sind, und bag fie nur jum Unwillen bes größten bewaff= neten Theiles ber Gesammtheit gerftort werben fonnen, und daß bem Ronige wie ber Befammt= beit Friede und Sicherheit baraus erfolge, und wenn ich bieß aus ber gemeinsamen Natur nach= gewiesen baben werbe, bann wird Niemand zweifeln tonnen, bag fie bie beften und bie mabren find, wie aus §. 9, E. 3 und aus §. 3 u. 8 bes vor. Cap. erhellt. Daß fie aber von biefer Beschaffenheit finb, will ich fo furz als möglich darlegen.

#### **§.** 3.

Jeber gefteht ju, bag es bie Obliegenheit beffen, ber bie Regierung in Sanden bat, ift, ben Buftand und bie Berfaffung bes Staats ftets au fennen, für bas gemeinsame Wohl Aller gu machen, und Alles bas zu bewirfen, mas für ben größeren Theil ber Unterthanen nüglich ift. Da aber Giner allein nicht Alles überbliden, und er feinen Beift nicht immer wach erhalten noch jum Rachdenfen einrichten fann, und er oft burch Rrantbeit ober andere Urfachen abgehalten wird, fich ben Staatsgeschäften zu wibmen, so ift es nothwendig, daß ber Monarch Rathe bat, die ben Buftand ber Dinge fennen, ben Ronig mit Rath unterftugen und oft feine Stelle vertreten, und fo mag es geschehen, bag bie Regierung ober der Staat stets burch ein und benselben Beift beftebt.

## S. 4.

Weil aber bie menschliche Natur so beschaffen ift, daß seder seinen Privatnugen mit höchster Leidenschaft sucht, und diesenigen Rechte für die billigften hält, die zur Erhaltung und Vermehrung seines Besitzes nothwendig sind, und er die Angelegenheit seiner Rebenmenschen nur in soweit vertheidigt, als er dadurch seine eigne zu befeskigen glaubt, so folgt hieraus, daß nothwendig

folde Rathe gewählt werben muffen, beren Privathesit und Bortheil von ber gemeinsamen Boblfahrt und bem Frieden Aller abhangt, und fonach ergibt fich, baf, wenn aus jeder Gattung ober Rlaffe von Burgern einige gewählt werben, bicg bem größten Theile ber Unterthanen von Rugen fenn wird, weil er in biefem Rathe bie meiften Stimmen besigt. Und obgleich biefer Rath, ber aus einer fo großen Angabl von Burgern zusammengefest ift, nothwendig Biele von ungebildetem Beifte in fich fchliegen muß, fo ift boch bas gewiß, bag Jeber in Geschäften, bie er lange und mit großem Gifer betrieben bat, einsichtig und gewürfelt genug ift. Wenn beghalb keine Anderen gewählt werben, als blos bieje= nigen, bie bis jum fünfzigften Jahr ihr Beschäft tadellos betrieben, fo werden fie hinlänglich be= fähigt fenn, in Betreff ihrer Ungelegenheiten Rathichlage geben zu konnen, zumal, wenn ihnen in Sachen von größerer Bedeutung eine Bebent= geit eingeraumt wird. hiezu fommt noch, bag es fich gar nicht trifft, daß ein Rath, ber aus wenigen beftebt, nicht aus Gleichartigen beftunbe; ber größte Theil berfelben besteht aus gleichartigen Menichen, ba jeber bauptfachlich babin ftrebt, beschränfte Genoffen zur Seite zu haben, bie von seiner Rede abhängig sind, was in großen. Ratheversammlungen nicht Statt findet.

auszunehmen, benn die Leibwache muffen t die Bürger aus der Stadt seyn, die wechs weise am Hose vor den Gemächern des Kör Wache halten.

#### **§.** 35.

Rrieg soll nur um des Friedens willen begon werden, und ist er geendigt, sollen die Wassen Seite liegen. Wenn also durch das Krieger Städte eingenommen worden sind und der Frunterworsen ist, dann sind ihnen solche Friede bedingungen aufzustellen, daß die eingenomme Städte ohne Besahung erhalten werden mög vielmehr muß man dem Feinde, wenn er Friedensvertrag eingegangen hat, die Macht las entweder sie um einen Preis wieder einzulö oder aber (wenn in solcher Weise immer i durch die bedrohliche Lage des Oris die Furch Hintergrunde steht) jene Städte ganz vernich und die Einwohner anderswohin bringen.

**§.** 36.

Der König barf sich mit keiner Ausländ ehelich verbinden, sondern nur eine Blutst wandte oder eine Bürgerin zur Gemahlin 1 men; wenn er eine Bürgerin heirathet sel unter der Bedingung, daß die nächsten Bl verwandten der Gattin keinen Staatsdienst! walten können.

#### S. 37.

Die Regierung muß untheilbar seyn. Wenn also ber König mehre Kinder hat, so ist der Aelteste rechtmäßig sein Nachsolger; es darf aber durchaus nicht gestattet werden, daß die Regierung unter sie vertheilt werde, oder daß sie ungetheilt Allen oder Einigen übergeben werde, und noch viel weniger, daß er einen Theil der Regierung als Mitgist einer Tochter geben dürse. Denn daß Töchter zur Erbschaft der Regierung gelangen, ist in keiner Weise zu gestatten.

#### **s.** 38.

Wenn der König ohne mannliche Nachkommen gestorben ist, so ist sein nächster Bluteverwandter als Erbe der Regierung zu erkennen, wenn er nicht eine Ausländerin zur Frau hat, von der er sich nicht scheiden will.

## **§.** 39.

Was die Bürger betrifft, so erhellt aus §. 5, Cap. 3, daß ein Icder allen Anordnungen des Königs oder den vom großen Rathe befannt gesmachten Ediften (über dieses Verhältniß siehe §. 18 und 19 d. Cap.) gehorchen muß, auch wenn er sie für höchst widersinnig hält, oder daß er nach dem Nechte dazu gezwungen wers den kann.

Dieß sind die Grundlagen der monarchischen Spineza. IV.

Regierung, und auf biefe muß sie gebaut werben, um von Bestand zu seyn, wie wir im folgenden Cap. zeigen werden.

**§.** 40.

Die Religion betreffend, so sollen burchaus keine Tempel auf städtische Rosten erbaut, noch Rechte über Meinungen festgesetzt werden, wenn sie nicht aufrührerisch seyn, und die Grundlagen bes Staats auslockern sollen. Diesenigen also, benen die öffentliche Ausübung der Religion gestlattet ist, mögen, wenn sie wollen, auf ihre Rosten einen Tempel erbauen. Der König aber soll zur Ausübung der Religion, der er angeshört, einen eigenen Tempel am Hose haben.

## · Ciebentes Capitel

Busammenhängende Darstellung und Nachweisung des Vorigen.

#### **§.** 1.

Nach ber Darlegung ber Grundlagen ber monarchischen Regierung wollte ich sie hier in ber Reihenfolge nachweisen; hiebei ist nun bessonbers zu bemerken, daß es keineswegs ber Praxis widerstreitet, die Rechte so fest zu beskimmen, daß sie selbst vom Könige nicht aufgehoben

werben konnen. Denn bie Perfer pflegten ihre Ronige ale ju ben Gottern geborig ju verebren, und boch batten biese Könige nicht die Gewalt, bie einmal eingesetten Rechte zu widerrufen, wie aus Daniel Cap. 5 erhellt, und nirgends wird, fo viel ich weiß, ein König unumschränft und obne ausdrudliche Bedingungen erwählt. Es wiberftreitet aber auch weber ber Bernunft, noch bem unbedingten Geborsam, ben man bem Ros nige ichulbig ift; benn bie Grundlagen ber Regierung find als bie ewigen Defrete bes Ronigs au betrachten, fo bag feine Minifter ihm burchaus gehorden, wenn fie feine Befehle nicht vollgieben wollen, falle er etwas befieblt, mas ben Grundlagen ber Regierung widerftreitet. Mir können dief an bem Beispiele des Ulpffes beut= lich erfiaren. Die Gefährten bes Ulpffes befolgten feinen Befehl, ale fie fich weigerten, ibn, ba er an ben Schiffsmaft gebunden, von bem Sirenengefang bezaubert wurde, loszubinden, obgleich er es ihnen mit vielfältigen Drohungen befahl, und es wird ibm ale Beisbeit zugeschrieben, bag er es nachber feinen Befährten Dant wußte, baß fie ihm nach feiner erften Billensmeinung geborcht batten. Und nach biefem Beispiele bes Ulpffes pflegen auch die Könige die Richter zu unterweisen, Gerechtigfeit zu üben und auf Niemanden, selbst nicht auf den König Rüch zu nehmen, wenn dieser in einem besonde Kalle etwas gebieten würde, was sie ihrerse als gegen das eingesetzte Necht erkennen. Den die Könige sind keine Götter, sondern Menschen die oft durch Sirenengesang eingenommen wer den. Wenn demnach Alles von dem unbeständigen Willen eines Einzigen abhinge, so wäre nichts sessten, um dauerhaft zu sepn, so eingerichtet werden, daß Alles zwar blos auf den Beschluß des Königs geschieht, d. h. daß alles Recht erklärter Wille des Königs, nicht aber daß aller Wille des Königs nicht aber daß aller Wille des Königs Recht ist. Siehe hierüber S. 3, 5 und 6 des vor. Cap.

#### §. 2.

Ferner ist zu bemerken, daß man bei ber Legung des Grundes die menschlichen Leidenschaften hauptsächlich beobachten muß, und es ist nicht genug, gezeigt zu haben, was geschehen muß, sondern auch vornehmlich, wie es geschehen kann, daß die Menschen, seven sie nun von einer Leidenschaft oder von Bernunft geleitet, dennoch gültige und feststehende Gesetze haben. Denn venn sich die Rechte des Staats oder die öffentsiche Freiheit blos auf die unmächtige Hüste ber leses stütze nicht blos

feine Sicherheit fie ju behalten, wie wir g. 3 bes vor. Cap. gezeigt, sonbern fie wird auch jum Untergang fenn. Denn bas ift gewiß, bak bie Berfaffung feines Staates fläglicher ift, als bie bes besten, wenn sie zu schwanken beginnt, und blos mit einem einzigen Knall und Kall zufammenfturzt und in Sflaverei zerfällt (was in ber That unmöglich scheint), und biesemnach mare es für bie Unterthanen weit genugenber, ibr Recht unumidrantt Ginem ju übertragen, als unfichere und nichtige ober ungultige Freibeitebedingungen zu ftipuliren une fo ben Rach= tommen ben Weg jur graufamften Stlaverei ju bereiten. Benn ich aber gezeigt haben werbe, baß bie Grundlagen ber monarchischen Regierung, bie ich im vorigen Capitel angab, fest sind, und baß fie nur zum Unwillen bes größten bewaff= neten Theiles ber Besammtheit gerftort werben fonnen, und bag bem Ronige wie ber Befammtbeit Friede und Sicherheit baraus erfolge, und wenn ich bieß aus ber gemeinsamen Natur nach= gewiesen baben werbe, bann wird Riemand zweifeln tonnen, bag fie bie beften und bie mabren find, wie aus S. 9, E. 3 und aus S. 3 u. 8 bes vor. Cap. erbellt. Daß fie aber von biefer Beschaffenbeit find, will ich so furz als möglich darlegen.

#### **§.** 3.

Reber gesteht zu, daß es bie Obliegenheit beffen, ber bie Regierung in Sanden bat, ift, ben Buftand und bie Berfaffung bes Staats flets au fennen, für bas gemeinsame Wohl Aller gu machen, und Alles bas zu bewirfen, was für ben größeren Theil ber Unterthanen nüglich ift. Da aber Giner allein nicht Alles überbliden, und er feinen Beift nicht immer wach erhalten noch gum Rachbenfen einrichten fann, und er oft burch Rrantheit ober andere Urfachen abgehalten wird, fich ben Staatsgeschäften zu wibmen, fo ift es nothwendig, bag ber Monarch Rathe bat, bie ben Buftand ber Dinge fennen, ben Ronig mit Rath unterftugen und oft feine Stelle vertreten, und fo mag es geschehen, bag bie Regierung ober ber Staat stets burch ein und benselben Geift beftebt.

# S. 4.

Weil aber die menschliche Natur so beschaffen ift, daß seder seinen Privatnugen mit höchster Leidenschaft sucht, und diesenigen Nechte für die billigsten hält, die zur Erhaltung und Vermehrung seines Besitzes nothwendig sind, und er die Angelegenheit seiner Nebenmenschen nur in soweit vertheidigt, als er dadurch seine eigne zu befestigen glaubt, so folgt hieraus, daß nothwendig

folde Rathe gewählt werben muffen, beren Privatbesig und Bortheil von ber gemeinsamen Boblfahrt und bem Frieden Aller abhangt, und fonach ergibt fich, baß, wenn aus jeber Battung ober Rlaffe von Burgern einige gewählt werben, bicg bem größten Theile ber Unterthanen von Rugen fenn wird, weil er in biefem Rathe bie meiften Stimmen befigt. Und obgleich biefer Rath, ber aus einer fo großen Anzahl von Burgern zusammengefett ift, nothwendig Biele von ungebildetem Beifte in fich fchließen muß, fo ift boch bas gewiß, bag Jeder in Geschaften, bie er lange und mit großem Gifer betrieben bat, einsichtig und gewürfelt genug ift. Wenn beghalb feine Underen gewählt werden, als blos diejenigen, bie bis zum fünfzigften Sabr ibr Befcaft tadellos betrieben, fo werden fie binlänglich befabigt fenn, in Betreff ihrer Ungelegenheiten Rathichlage geben zu konnen, zumal, wenn ihnen in Sachen von größerer Bedeutung eine Bedent= geit eingeräumt wird. hiezu fommt noch, bag es fich gar nicht trifft, bag ein Rath, ber aus wenigen beftebt, nicht aus Gleichartigen beftunbe; der größte Theil berfelben besteht aus gleichartigen Menichen, ba jeber bauptfachlich babin ftrebt, beidranfte Genoffen zur Seite zu haben, bie von seiner Rede abhängig sind, was in großen Ratheversammlungen nicht Statt findet.

**§**. 5.

Außerbem ift ficher, daß Jeber lieber regieren, ale regiert werben will; benn Riemand aberlägt freiwillig einem Andern die Berrichaft, wie Galluft in ber erften Rebe an Cafar fagt. Sonach ergibt fich, baf bie volle Gefammtheit nie ibr Recht auf Wenige ober auf Ginen übertragt, wenn fie fich unter fich vereinbaren fonnte, und fie aus ben Streitigkeiten, die meift in großen Ratbeverfammlungen entfteben, nicht in Aufruhr übergingen, und fomit übertragt bie Befammtbeit bem Könige nur basjenige freiwillig, was fie absolut nicht in ihrer eigenen Gewalt behalten fann, b. b. bie Schlichtung ber Streitigfeiten und bie Beforberung bei Entscheidungen. Denn was oft geschiebt, daß ein Ronig wegen bes Rrieges ermählt wird, weil Konige weit alud= licher Rrieg führen, bas ift in ber That Unwisfenheit, daß fie nämlich mabrend bes Friedens bienen wollen, um ben Rrieg gludlicher ju fübren, wenn fich überhaupt ein Friede in einem Staate benten läßt, beffen bochfte Gewalt blos wegen bes Rrieges Ginem übertragen murbe, der also seine Tapferkeit und bas, mas Alle in ibm als Einzigem befigen, hauptfachlich im Rriege zu zeigen vermag, während bagegen bie demofratische Regierung eben ben Borgug bat,

baf ibre Tugend fich mehr im Frieden, als im Rriege bewährt. Aus welchem Grunde man aber auch einen Ronig mablen mag, er allein fann, wie gefagt, nicht wiffen, was bem Staate nug-Hich ift, fonbern bagu ift es nötbig, wie wir im vor. S. gezeigt, bag er mebre Burger zu Ratben bat, und weil wir und in feinerlei Beise benfen fonnen, daß bei einer Sache, die berathen werben foll, fich irgend etwas finden können, mas einer fo großen Ungahl von Menschen entgangen ware, fo läßt fich folglich außer allen ben Urtbeilen bes Ratbes, die dem Könige vorgelegt werben, weiter nichts benfen, mas ber Boblfabrt bes Bolfes gemäß mare. Und fonach, weil bie Boblfahrt bes Bolfes höchftes Gefes ober bochftes Recht bes Ronigs ift, fo folgt, daß ber Ronig bas Recht bat, aus ben abgegebenen Ansichten bes Rathes eine auszuwählen, nicht aber gegen bie Gesinnung bes gangen Raths etwas zu beschließen ober ein Urtbeil zu fällen (febe S. 25 bes vor. Cav.). Wenn aber alle im Rathe abgegebenen Anfichten bem Ronige pormelegen find, fo fonnte es gefcheben, baf ber Ronig fets bie fleineren Stadte, bie weniger Stimmen haben, begunftigte. Denn wenn es auch nach bem Gefete bes Rathe verorbnet mare, daß die Ansichten obne Angabe ihrer Urheber vorgelegt werben sollen, so würde es boch nicht ganz zu verhüten seyn, daß nicht etwas davon befannt würde, und sonach müßte man nothwendig verordnen, daß diesenige Ansicht, die nicht mindestens hundert Stimmen habe, als ungültig angesehen wird, und dieses Recht werden die größeren Städte mit der äußersten Kraft vertheisbigen müssen.

#### S. 6.

hier nun wurde ich, wenn ich nicht nach Rurze ftrebte, die sonftigen großen Bortheile dieses Nathe darlegen; einen jedoch, der als der bedeutendste erscheint, will ich anführen. Es kann nämlich kein größeres Neizmittel zur Tugend geben, als diese gemeinsame hoffnung, diese höchste Ehrenstelle zu erlangen. Denn durch Ruhm werden wir alle am meisten geleitet, wie ich in meiner Ethik weitläusig dargethan habe.

#### S. 7.

Daß der größere Theil dieses Nathes nie Luft zum Kriegführen, sondern immer große Reigung und Liebe zum Frieden haben werde, das unterliegt keinem Zweisel. Denn außerdem, daß sie vom Könige stets besürchten werden, ihr Eigenthum sammt ihrer Freiheit zu verlieren, kömmt hiezu noch, daß zum Kriege neue Rosten erfordert werden, die sie ausbringen muffen,

vaß ihre Kinder und Anverwandten, die sich mit ver Sorge für das hauswesen beschäftigen, ihren zleiß auf den Wassengebrauch im Kriege versvenden und ins Feld ziehen müssen, von wo sie veiter keine anderen Geschenke als Wunden mit rach hause bringen können, denn wie im §. 30 ves vor. Cap. gesagt, Sold wird dem Militär richt bezahlt, und dieses wird nach §. 11 dess. Lap. blos aus den Bürgern und aus Niemand enst gebildet.

# **s.** 8.

10

Roch ein Underes von eben fo großer Bedeuung tritt ju Friede und Gintracht, bag nämlich ein Burger unbewegliches Gigenthum befigt (fiebe i. 12 bes por. Cap.), biedurch ift bie aus bem Eriege eniftebende Gefabr für Alle faft gleich, enn Alle werden genöthigt feyn, Sandel zu reiben, ober ibr Belb gegenseitig aneinander ju verleiben, wenn, wie ebedem bei ben Uthenern, in Befet gegeben ift, wodurch es jedem verbo= en wird, Anderen als Einwohner fein Geld auf Binfen zu verleihen; fie werden also entweer folche Geschäfte betreiben muffen, bie mit inander verschlungen find, ober solche, bie ju brem Fortgange bieselben Mittel, wie bei ben Ithenern, erheischen, und sonach wird ber größte theil jener Nathsversammlung in Bezug auf ben gemeinsamen Besitz und die Künste bes Friebens meistentheils ein und berselben Gesinnung sehn; benn, wie wir §. 4 b. E. gesagt, Jeber vertheibigt die Sache des Andern insoweit, als er eben dadurch seine eigene zu befestigen glaubt.

**§**. 9.

Es läßt sich auch nicht benken, baß es je Jemanden in ben Sinn kommen könnte, biese Rathsversammlung durch Geschenke zu bestechen. Denn wenn auch Jemand aus einer so großen Wenschenzahl einen oder den andern für sich gewänne, so wird ihm das gewiß nichts nügen; denn, wie gesagt, die Ansicht, die nicht mindestens hundert Stimmen hat, ist ungültig.

**§.** 10.

Daß außerbem bie Mitglieber bieses einmal festgesetzen Rathes nicht auf eine geringere Zahl herabgesetzt werden können, sehen wir leicht, wenn wir die gewöhnlichen Leidenschaften der Menschen betrachten. Denn alle Menschen leitet der Ruhm am meisten, und es gibt keinen körperlich gesunden, der nicht sein Leben auf ein hohes Alter zu bringen hoffte. Wenn wir nun die Zahl dersenigen berechnen, die wirklich das fünfzigste oder sechzigste Jahr erreicht haben, und außerdem die große Zahl dieses Rathes in Betracht ziehen, so werden wir sehen, daß es unter

ben Baffentragenden faum Ginen geben fann, ber nicht febr die hoffnung truge, zu biefer Barbe ju gelangen, es werden also auch Alle bas Recht biefer Ratheversammlung nach Rraften veribeidigen. Denn es ift zu bemerfen, bag ber Corruption, wenn sie allmählig einschleicht, leicht norgebeugt werden kann; weil fic aber leichter benten läft, und es mit weniger Reid gescheben fann, daß aus jeder einzelnen Kamilie, als bag aus Wenigen eine fleinere Ungabl erwählt wird, ober daß die eine ober die andere ausgeschloffen werde, so fann auch nach S. 14 bes vor. Cap. feine andere Angahl ber Rathe aufgestellt werben, außer daß ein Drittbeil, Biertheil ober Runibeil havon weggenommen wird, eine Beranberung, bie gewiß febr groß ift, und folglich von ber gemeinen Praxis durchaus abweicht. Auch ift tein Bergug oder eine Nachläffigkeit bei ber Bahl gu befürchten, weil biefe von der Ratheversamm= lung felbft ergangt wirb. Siebe S. 16 bes vor. Capitels.

#### S. 11.

Der König wird also, sen es aus Furcht vor. ber Menge, ober um sich ben größeren Theil ber bewassneten Menge zu gewinnen, ober aus Ebelssinn, um nämlich für das allgemeine Beste zu sorgen, stets die Ansicht, die die meisten Stimmen

Regierung, und auf biese muß sie gebaut werben, um von Bestand zu sepn, wie wir im folgenden Cap. zeigen werden.

#### S. 40.

Die Religion betreffend, so sollen burchans keine Tempel auf städtische Rosten erbaut, noch Rechte über Meinungen sestgesetzt werden, wenn sie nicht aufrührerisch seyn, und die Grundlagen bes Staats auslockern sollen. Diesenigen also, benen die öffentliche Ausübung der Religion gestattet ist, mögen, wenn sie wollen, auf ihre Rosten einen Tempel erbauen. Der König aber soll zur Ausübung der Religion, der er angeshört, einen eigenen Tempel am Hofe haben.

# Ciebentes Capitel

Busammenhängende Darstellung und Nachweisung des Vorigen.

## S. 1.

Rach ber Darlegung ber Grundlagen ber monarchischen Regierung wollte ich sie hier in ber Reihenfolge nachweisen; hiebei ist nun besonders zu bemerken, daß es keineswegs ber Praxis widerstreitet, die Rechte so fest zu beskimmen, daß sie selbst vom Könige nicht ausgehoben

werden konnen. Denn bie Perfer pflegten ibre Ronige ale zu ben Göttern geborig zu verebren, und boch hatten biefe Ronige nicht die Gewalt, bie einmal eingesetten Rechte zu widerrufen, wie aus Daniel Cap. 5 erhellt, und nirgends wirb, fo viel ich weiß, ein Ronig unumschranft und obne ausbrudliche Bedingungen erwählt. Es miberftreitet aber auch weder ber Bernunft, noch bem unbebingten Behorsam, ben man bem Ros nige iculbig ift; benn bie Grundlagen ber Regierung find ale bie ewigen Defrete bes Ronigs au betrachten, fo bag feine Minifter ibm burch= aus geborden, wenn fie feine Befehle nicht vollgieben wollen, falls er etwas befiehlt, mas ben Grundlagen ber Regierung widerftreitet. fonnen bieg an bem Beispiele bes Ulpffes beut= lich erflären. Die Gefährten bes Ulpffes befolgten feinen Befehl, ale fie fich weigerten, ibn, ba er an ben Schiffemaft gebunden, von dem Sirenengefang bezaubert wurde, loszubinden, obgleich er es ihnen mit vielfältigen Drobungen befahl, und es wird ibm als Beisbeit zugeschrieben, bag er es nachber feinen Befährten Dant mußte, baß fie ihm nach feiner erften Billensmeinung geborcht hatten. Und nach biefem Beispiele bes Ulpffes pflegen auch die Könige die Richter zu unterweisen, Gerechtigfeit zu üben und auf Niemanden, selbst nicht auf den König Rücksicht zu nehmen, wenn dieser in einem besonderen Falle etwas gebieten würde, was sie ihrerseits als gegen das eingesetzte Necht erkennen. Denn die Könige sind keine Götter, sondern Menschen, die oft durch Sirenengesang eingenommen werden. Wenn demnach Alles von dem unbeständigen Willen eines Einzigen abhinge, so wäre nichts sessten, das Alles die monarchische Negierung, um dauerhaft zu sepn, so eingerichtet werden, daß Alles zwar blos auf den Beschluß des Königs geschieht, d. h. daß alles Necht erklärter Wille des Königs, nicht aber daß aller Wille des Königs nicht aber daß aller Wille des Königs Necht ist. Siehe hierüber S. 3, 5 und 6 des vor. Cap.

§. 2.

Ferner ist zu bemerken, daß man bei ber Legung des Grundes die menschlichen Leidenschaften hauptsächlich beobachten muß, und es ist nicht genug, gezeigt zu haben, was geschehen muß, sondern auch vornehmlich, wie es geschehen kann, daß die Menschen, seven sie nun von einer Leidenschaft oder von Bernunft geleitet, dennoch gültige und feststehende Gesetze haben. Denn wenn sich die Rechte des Staats oder die öffentsliche Freiheit blos auf die unmächtige Hülfe der Gesetze stützt, so haben die Bürger nicht blos

feine Sicherheit fie zu behalten, wie wir g. 3 bes vor. Cap. gezeigt, sonbern sie wird auch jum Untergang fenn. Denn bas ift gewiß, bak bie Berfaffung feines Staates fläglicher ift, als bie bes besten, wenn sie zu schwanken beginnt, und blos mit einem einzigen Knall und Kall zufammenfturzt und in Sflaverei zerfällt (was in ber That unmöglich scheint), und biesemnach ware es für bie Unterthanen weit genügenber, ibr Recht unumschränft Ginem ju übertragen, als unfichere und nichtige ober ungultige Freibeitebedingungen zu ftipuliren une fo ben Rach= tommen ben Weg zur graufamften Stlaverei zu bereiten. Wenn ich aber gezeigt baben merbe. baß bie Grundlagen ber monarchischen Regierung, bie ich im porigen Capitel angab, fest find, und baß fie nur zum Unwillen des größten bewaff= neten Theiles ber Befammtheit gerftort werben fonnen, und daß bem Ronige wie ber Gefammtbeit Friede und Sicherheit baraus erfolge, und wenn ich bleg aus ber gemeinsamen Natur nach= gewiesen baben werbe, bann wird Riemand zweis feln tonnen, bag fie bie besten und bie mahren find, wie aus §. 9, E. 3 und aus §. 3 u. 8 bes vor. Cap. erbellt. Daß fie aber von biefer Beschaffenheit find, will ich so furz als möglich darlegen.

#### **§.** 3.

Jeber gesteht zu, daß es bie Obliegenbeit beffen, ber bie Regierung in Sanden bat, ift, ben Buftand und bie Berfaffung bes Staats ftets gu fennen, für bas gemeinsame Bobl Aller gu machen, und Alles bas zu bewirfen, mas für ben größeren Theil ber Unterthanen nüglich ift. Da aber Giner allein nicht Alles überbliden, und er feinen Beift nicht immer mach erhalten noch aum Rachbenfen einrichten fann, und er oft burch Rrantbeit ober andere Urfachen abgehalten wird, fich ben Staatsgeschäften zu widmen, fo ift es nothwendig, daß der Monarch Rathe bat, die ben Buftand ber Dinge fennen, ben Ronig mit Rath unterftugen und oft feine Stelle vertreten, und fo mag es gefcheben, bag bie Regierung ober ber Staat ftete burch ein und benfelben Beift bestebt.

## **S.** 4.

Weil aber die menschliche Natur so beschaffen ift, daß seder seinen Privatnugen mit höchster Leidenschaft sucht, und diesenigen Nechte für die billigsten halt, die zur Erhaltung und Vermehrung seines Besiges nothwendig sind, und er die Angelegenheit seiner Nebenmenschen nur in soweit vertheidigt, als er dadurch seine eigne zu befestigen glaubt, so folgt hieraus, daß nothwendig

folche Rathe gewählt werben muffen, beren Pris pathefit und Bortbeil von ber gemeinsamen Boblfahrt und bem Frieden Aller abbangt, und fonach ergibt fich, bag, wenn aus jeder Battung ober Rlaffe von Burgern einige gewählt werben, bieg bem größten Theile ber Unterthanen von Rugen fenn wird, weil er in biefem Rathe bie meiften Stimmen besigt. Und obgleich biefer Rath, ber aus einer fo großen Ungabl von Burgern zusammengesett ift, nothwendig Biele von ungebildetem Beifte in fich foliegen muß, fo ift boch bas gewiß, baß Jeder in Geschäften, bie er lange und mit großem Gifer betrieben bat, einsichtig und gewürfelt genug ift. Wenn befibalb feine Underen gewählt werden, als blos bieje= nigen, bie bis jum funfzigften Jahr ihr Befchaft tabellos betrieben, fo werden fie binlanglich befabigt fenn, in Betreff ihrer Ungelegenheiten Ratbiclage geben zu fonnen, zumal, wenn ibnen in Sachen von größerer Bebeutung eine Bebentgeit eingeräumt wird. hiezu fommt noch, bag es fich gar nicht trifft, bag ein Rath, ber aus wenigen beftebt, nicht aus Gleichartigen beftunbe; ber größte Theil berfelben besteht aus gleichartigen Menichen, ba jeber hauptfachlich babin ftrebt, beforantte Genoffen gur Seite gu baben, bie von seiner Rede abhängig sind, was in großen Ratheversammlungen nicht Statt findet.

## **§**. 5.

Außerbem ift ficher, daß Jeder lieber regieren ale regiert werben will; benn Riemand überla freiwillig einem Anbern bie Berrichaft, wie Ge fuft in ber erften Rebe an Cafar fagt. Sone eraibt fich, baf bie volle Gesammtbeit nie il Recht auf Wenige oder auf Ginen überträg wenn fie fich unter fich vereinbaren fonnte, un fie aus ben Streitigfeiten, bie meift in große Ratheverfammlungen entstehen, nicht in Aufrul abergingen, und somit überträgt bie Befamm beit bem Ronige nur basjenige freiwillig, wa fie abfolut nicht in ihrer eigenen Gewalt behalte fann, d. b. die Schlichtung ber Streitigfeite und die Beforderung bei Entscheidungen. Den was oft geschieht, daß ein Ronig wegen be Rrieges erwählt wird, weil Konige weit glud licher Rrieg führen, bas ift in ber That Unwi fenheit, daß fie nämlich mabrend bes Frieden bienen wollen, um ben Rrieg gludlicher ju ful ren, wenn fich überbaupt ein Kriede in einer Staate benten lagt, beffen bochfte Gewalt blo wegen bee Rrieges Ginem übertragen wurd ber also feine Tapferfeit und bas, was Alle i ihm als Einzigem befigen, hauptfachlich it Rtiege zu zeigen vermag, mabrent bagegen bi demofratische Regierung eben ben Borgug ba baff ibre Tugend fich mebr im Frieden, als im Ariege bewährt. Aus welchem Grunde man aber auch einen König wählen mag, er allein fann, wie gefagt, nicht wiffen, was bem Staate nuglich ift, sondern bazu ift es nötbig, wie wir im vor. S. gezeigt, bag er mehre Burger zu Rathen bat, und weil wir und in feinerlei Weise benten fonnen, daß bei einer Sache, die berathen merben foll, fich irgend etwas finden fonnen, was einer fo großen Anzahl von Menschen entgangen ware, fo läßt fich folglich außer allen ben Urtheilen bes Rathes, die dem Ronige vorgelegt merben, weiter nichts benten, mas ber Boblfahrt bes Bolfes gemäß mare. Und sonach, weil die Wohlfahrt des Bolfes bochftes Gefen ober bochftes Recht bes Ronigs ift, fo folgt, baß ber Ronig bas Recht bat, aus ben abgegebenen Unfichten bes Rathes eine auszuwählen, nicht aber gegen bie Besinnung bes gangen Raths etwas zu beschließen ober ein Urtheil zu fällen (Ache S. 25 bes vor. Cav.). Wenn aber alle im Rathe abgegebenen Anfichten bem Ronige vorauflegen find, fo fonnte es gescheben, baf ber Ronig fets bie fleineren Stadte, die weniger Stimmen haben, begunftigte. Denn wenn es auch nach bem Gefete bes Rathe verordnet mare, daß die Ansichten ohne Angabe ihrer Urheber vorgelegt werden sollen, so würde es boch nicht ganz zu verhüten seyn, daß nicht etwas davon befannt würde, und sonach müßte man nothwendig verordnen, daß diejenige Ansicht, die nicht mindestens hundert Stimmen habe, als ungültig angesehen wird, und dieses Recht werden die größeren Städte mit der äußersten Kraft vertheisbigen müssen.

#### **S.** 6.

Hier nun wurde ich, wenn ich nicht nach Rurze ftrebte, die sonftigen großen Bortheile bieses Nathe darlegen; einen jedoch, der als der bedeutenoste erscheint, will ich anführen. Es kann nämlich kein größeres Neizmittel zur Tugend geben, als diese gemeinsame Hoffnung, diese höchste Ehrenstelle zu erlangen. Denn durch Ruhm werden wir alle am meisten geleitet, wie ich in meiner Ethis weitläusig dargethan habe.

#### 6. 7.

Daß der größere Theil dieses Rathes nie Lust zum Kriegführen, sondern immer große Reigung und Liebe zum Frieden haben werde, das unterliegt keinem Zweisel. Denn außerdem, daß sie vom Könige stets besürchten werden, ihr Eigenthum sammt ihrer Freiheit zu verlieren, kömmt hiezu noch, daß zum Kriege neue Rosten erfordert werden, die sie ausbringen muffen,

baß ihre Kinder und Anverwandten, die sich mit der Sorge für das Hauswesen beschäftigen, ihren Fleiß auf den Waffengebrauch im Kriege verswenden und ins Feld ziehen müssen, von wo sie weiter keine anderen Geschenke als Wunden mit nach Hause bringen können, denn wie im §. 30 bes vor. Cap. gesagt, Sold wird dem Militär nicht bezahlt, und dieses wird nach §. 11 desse Cap. blos aus den Bürzern und aus Niemand sonst gebildet.

### **§.** 8.

Roch ein Anderes von eben fo großer Bedeutung tritt zu Friede und Gintracht, daß nämlich fein Burger unbewegliches Eigenthum befigt (fiebe S. 12 bes vor. Cap.), hieburch ift bie aus bem Rriege entftebende Gefabr für Alle faft gleich, benn Alle werden genothigt fenn, Sandel zu treiben, oder ihr Beld gegenseitig aneinander gu verleihen, wenn, wie ehedem bei ben Uthenern, ein Befet gegeben ift, wodurch es jedem verboten wird, Underen ale Ginwohner fein Beld auf Binfen zu verleihen; sie werden also entwe= ber folche Beschäfte betreiben muffen, bie mit einander verschlungen find, ober solche, bie zu ibrem Kortgange bieselben Mittel, wie bei ben Athenern, erheischen, und sonach wird ber größte Theil jener Nathsversammlung in Bezug auf ben gemeinsamen Besit und die Künste des Frie bens meistentheils ein und derselben Gesinnung sepn; benn, wie wir §. 4 b. C. gesagt, Jeder vertheidigt die Sache des Andern insoweit, als er eben dadurch seine eigene zu befestigen glandt.

**§**. 9.

Es läßt sich auch nicht benken, baß es je Jemanden in ben Sinn kommen könnte, biese Rathsversammlung durch Geschenke zu bestechen. Denn wenn auch Jemand aus einer so großen Menschenzahl einen oder den andern für sich geswänne, so wird ihm das gewiß nichts nügen; denn, wie gesagt, die Ansicht, die nicht mindesstens hundert Stimmen hat, ist ungültig.

**§**. 10.

Daß außerdem die Mitglieder dieses einmal festgesetzen Rathes nicht auf eine geringere Zahl herabgesetzt werden können, sehen wir leicht, wenn wir die gewöhnlichen Leidenschaften der Menschen betrachten. Denn alle Menschen leitet der Ruhm am meisten, und es gibt keinen körperlich gesunden, der nicht sein Leben auf ein hohes Alter zu bringen hosste. Wenn wir nun die Zahl dersenigen berechnen, die wirklich das fünszigste oder sechzigste Jahr erreicht haben, und außerdem die große Zahl dieses Rathes in Betracht ziehen, so werden wir sehen, daß es wieder

ben Baffentragenben faum Ginen geben fann, ber nicht sehr die hoffnung truge, zu dieser Barbe zu gelangen, es werden also auch Alle bas Recht biefer Ratheverfammlung nach Rraften vertheibigen. Denn es ift zu bemerfen, bag ber Corruption, wenn fie allmählig einschleicht, leicht norgebeugt werden tann; weil fic aber leichter benten läßt, und es mit weniger Reid gescheben tann, daß aus jeder einzelnen Kamilie, als daß aus Benigen eine fleinere Ungobl erwählt wird, ober bag bie eine ober die andere ausgeschlossen werbe, so fann auch nach S. 14 bes vor. Cap. feine andere Angahl ber Rathe aufgestellt werben, außer baß ein Drittheil, Biertheil ober Kunicheil bavon weggenommen wird, eine Beranberung, biengewiß fehr groß ift, und folglich von ber gemeinen Praxis durchaus abweicht. Auch ift fein Bergug ober eine Nachläffigkeit bei ber Bahl au befürchten, weil biefe von der Ratheverfamm= lung felbft erganzt wirb. Siebe S. 16 bes vor. Cavitels.

#### S. 11.

Der König wird alfo, sep es aus Furcht vor, ber Menge, oder um sich den größeren Theil der bewaffneten Menge zu gewinnen, oder aus Edelsfinn, um nämlich für das allgemeine Beste zu sorgen, stets die Ansicht, die die meisten Stimmen

batte, b. h. (nach S. b. C.) die für ben größeren Theil bes Staates die nüglichere ift, bestätigen, und die ihm vorgelegten abweichenden Ansichten wo möglich zu vereinigen trachten, um Alle an sich zu ziehen, und er wird hiebei seine höchsten Seelenfräste anstrengen, daß sie sowohl im Frieden wie im Kriege erfahren, was sie an ihm dem Einen besitzen, und sonach wird er dann am meisten sein eigner Herr seyn und am meisten die Herrschaft besitzen, wenn er am meisten auf das gemeinsame Wohl der Wenge bedacht ist.

Denn der König für sich allein vermag es nicht, Alle durch Furcht in Jaum zu halten, sondern seine Macht stütt sich, wie gesagt, auf die Anzahl der Soldaten und besonders auf ihre Tapferkeit und Treue, die stets unter den Mensichen so lange bestehen wird, als das Bedürfniß, sep dieß nun ein ehrenhaftes oder ein schmähliches, sie verbindet; baher kömmt es, daß die Könige die Soldaten öster aufreizen, als im Jaume halten, und mehr deren Fehler, als deren Tugenden nachzuheucheln psiegen, daß sie Besseren unterdrücken, die Ungeschickten und in Schwelgerei Berderbten aussuchen, anerkennen, durch Geld oder Gnadenbezeigungen heben, ihnen die Hände drücken, sie küssen und um der Herrschaft

willen alles Stlavische thun. Damit also vor Allem die Bürger vom Könige anerkannt wersben, und sie, soweit es die bürgerliche Verfassung oder die Billigkeit gestattet, ihre eignen herren bleiben, ist es nothwendig, daß das Militär blos aus Bürgern zusammengesest werde, und daß eben diese auch im Rathe sepen; im andern Falle sind, sie durchaus untersocht und die Grundlage zu ewigem Kriege gelegt, sobald sie dulden, daß Hülfstruppen in Sold genommen werden, deren Gewerbe der Krieg ist, und die bei Zwietracht und Empörungen am meisten Krast halten.

## **§.** 13.

Daß die Räthe des Königs nicht auf lebenslänglich, sondern auf drei, vier oder höchstens auf sünf Jahre gewählt werden müssen, erhellt sowohl aus §. 10 d. Cap., als aus dem, was wir auch §. 9 d. C. gesagt haben. Denn wenn sie auf lebenslänglich gewählt würden, so würde, außerdem daß der größte Theil der Bürger kaum irgend Hossnung hegen könnte, diese Ehrenstelle zu erlangen, und somit große Ungleichheit unter den Bürgern, und hieraus Neid, beständige Una zufriedenheit und endlich Aufruhr entstehen würde, der herrschsüchtigen Königen gewiß nicht unwillstommen wäre — würden sie auch überdieß (da ihnen alle Furcht vor Nachsolgern benommen in

fich eine große Willfur zu Allem berausnehmen da ihnen ber König nicht im geringften entgegen ware. Denn je verhafter fie bei ben Burgern find, um fo mehr werben fie bem Ronige anhangen, und um fo mehr bereit feyn, ibm ju schmeicheln. Ja, ein Butrauen von fünf Jahren scheint noch zu groß, weil es in dieser Zeit nicht fo gang unmöglich feyn möchte, bag ein febr großer Theil ber Ratheversammlung (wie groß biefe auch feyn mag) durch Geschenke ober Gnabenbezeigungen bestochen werbe, und besthalb wird es weit sicherer fenn, wenn jabrlich aus jeder Kamiliengenoffenschaft zwei austreten, und die gleiche Anzahl für sie eintritt (wenn nämlich aus jeber Familiengenoffenschaft fünf Rathe porhanden seyn muffen), außer bem Jahre, in welchem der Rechtsfundige einer Familiengenoffenfchaft austritt, und ein neuer an feine Stelle gewählt wird.

# §. 14.

Rein König kann sich auch eine größere Sicherheit versprechen, als berjenige, ber in einem solchen Staate regiert. Denn außerdem, daß der schnell untergeht, den seine Soldaten nicht mehr am Leben lassen wollen, so ist es sicher, daß die Könige stets am meisten von denen, bie ihnen am nächsten stehen, zu gefährden haben.

Se geringer an Zahl und folglich je mächtiger bie Rathe find, um fo größer brobt bem Ronige von ihrer Seite bie Befahr, daß fie die Regiezung einem Andern übertragen. Nichts erschreckte ben David mehr, ale daß fein eigner Rath Achitophel die Partei Abfalon's ergriffen batte. Biezu fommt, daß, wenn alle Gewalt absolut auf Einen übertragen mare, biefe bann weit leichter von bem Ginen auf ben Andern über= tragen werben fann. Denn zwei gemeine Sol= baten unternahmen es, bie Berrichaft von Rom zu übertragen und übertrugen fie (Tac. hist. lib. 1). 36 übergebe bie Runftgriffe und bie liftigen Rinte ber Rathe, womit fie fich fcugen muffen, um nicht als Opfer bes Reibes zu fallen, weil fie allzu befannt find; und wer die Befchichte gelesen bat, muß wiffen, daß Redlichkeit ben Rathen meift zum Untergange gereichte, und fonach muffen fie ju ihrer Sicherheit nicht redlich, fonbern verschlagen fevn. Wenn bingegen bie Babl ber Rathe ju groß ift, als baß sie sich zu ein und demfelben Berbrechen vereinigen fonnten, und Alle unter einander gleich find, und fie nicht langer als vier Jahre im Umte bleiben, fo fonnen fie bem Konige nie Furcht erregend werben, außer wenn er ihnen die Freiheit gu nehmen versucht, wodurch er gleicherweise gegen alle Bürger verstoßen würde. Denn, wie Anton Perez sehr gut bemerkt, eine absolute herrschaft haben ift dem Fürsten höchst gefährlich, den Unterthanen höchst verhaßt, und göttlichen wie menschlichen Einrichtungen zuwider, wie unzählige Beispiele darthun.

## S. 15.

Außer biesem bestimmte ich im vorigen Capitel noch andere Grundlagen, wodurch für den Rönig eine große Sicherheit in der Behauptung der Regierung, und für die Bürger in der Behauptung der Freiheit entspringt, was ich seines Orts barthun merbe. Denn ich wollte zuwörderst nachweisen, was den höchsten Nath betrifft und von höchster Sedeutung ist, und nun will ich das Uebrige in der Reihenfolge, in der ich es ausgestellt, versolgen.

## S. 16.

Es unterliegt keinem Zweisel, daß die Bürger um so mächtiger, und folglich um so unabshängiger sind, je größere und festere Städte sie haben. Denn je sicherer der Ort ist, wo sie sind, um so besser können sie ihre Freiheit schüßen oder desto weniger brauchen sie einen äußeren oder inneren Feind zu fürchten, und es ist gewiß, daß die Wenschen natürlicherweise um so mehr auf ihre Sicherheit bedacht sind, je mehr Reichtbumer

sie besitzen. Stäbte aber, die zu ihrer Erhaltung ber Macht einer andern bedürfen, haben nicht bas gleiche Recht, wie biese, sondern sie stehen insoweit unter ber Botmäßigkeit ber andern, als sie die Macht der andern bedürfen. Denn daß bas Necht sich blos nach der Macht bestimmt, haben wir im zweiten Capitel gezeigt.

### S. 17.

Ebenbeghalb, daß namlich die Bürger unter eigner Botmäßigkeit bleiben und ihre Freibeit ichunen, muß bas Militar ohne Ausnahme blos aus Burgern befteben. Denn ber Bewaffnete ift mehr fein eigner herr, als ber Baffenlose (fiebe S. b. Cap.), und biejenigen Burger über= liefern ihr Recht unbedingt einem Undern und überlaffen es burchaus feiner Treue, bie ihm bie Waffen übergeben, und ihm bie Festungswerte ber Städte anvertrauen. hiezu fommt noch bie Sabsucht ber Menschen, von ber bie Meisten hauptfaclich geleitet werben; benn ohne großen Aufwand fonnen Miethfolbaten nicht gehalten werben, und die Bürger fonnen die Auflagen faum ertragen, bie jum Unterhalt bes mußigen Militare erforbert werben. — Dag aber ein Befehlsbaber bes gefammten Militars ober eines großen Theiles bavon, wenn es nicht die bochfte Noth erfordert, nicht länger als auf ein Jahr

gewählt werben foll, bas wiffen Alle, bi beilige ober Profangeschichte gelesen baben. bie Bernunft lebrt bieß gang beutlich; bei Rraft ber Regierung wird ja bemjenigen lich anvertraut, bem man binlänglich Zeit Rriegeruhm zu gewinnen und feinen Namer ben bes Konigs zu erheben, ober fich ber bes heeres burch Willfahrigfeit, Liberalito Die sonstigen Runfte zu versichern, die bie herren gewählt haben, und womit fie für 2 Sflaverei und für fich bas herrfeyn fuchen aröferen Sicherheit bes ganzen Staates ha folieglich bingugefügt, daß diefe Befehle bes Militars aus ben Rachen bes Ronig wählen find, ober aus folden, die bere foldem Umte geftanden, b. h. aus Mai welche ein Alter erreicht haben, in welche Menfchen bas Alte und Sichere bem Reuei Gefährlichen vorziehen.

## **§.** 18.

Ich habe gesagt, daß man die Bürg Familiengenoffenschaften abtheilen, und aus eine gleiche Anzahl von Käthen wählen id damit die größeren Städte nach Anzahl der ger mehr Käthe besäßen, und, wie billig, Stimmen abgeben könnten. Denn die Lund folglich auch das Recht der Regierur

nach Anzahl ber Bürger zu schätzen, und ich glaube nicht, daß zur Erhaltung bieser Gleichs heit unter den Bürgern ein anderes tauglicheres Mittel ersonnen werden kann, da Jeder von Natur so beschaffen ist, daß er seinem Geschlechte einverleibt und durch die Abstammung von den anderen unterschieden seyn will.

#### S. 19.

Rubem fann im Naturguftanbe ber Gingelne fich nichts weniger aneignen und zu feinem Be= figihume machen, als ben Boben, und mas fo an dem Boben hangt, bag man es weber bavon trennen, noch wegtragen fann, wohin man will. Der Boben also und was ibm in besagter Weise anhangt, ift hauptfachlich gemeinfames Befit= thum bes Staates, b. h. Aller berer, bie mit vereinten Rraften ihn fich angeeignet ober beffen, bem fie alle Dacht gegeben, um fich benselben bamit aneignen zu fonnen, und folglich muß ber Boben nebft bem, was ihm anhangt, eben fo viel bei ben Burgern gelten, als nothig ift, um barauf Fuß zu fassen, und bas gemein= fame Recht ober bie Freiheit ichugen ju fonnen. Uebrigens zeigten wir bie Bortheile, bie ber Staat nothwendig bavon gieben muß, im S. 8 · ~...

## S. 20. \$

Damit bie Bürger soviel als möglich gleich feven, was im Staate bauptfachlich vonnothen ift, burfen nur bie Abfommlinge bes Ronigs als Abelige gelten. Wenn es aber allen Abkommlingen bes Ronigs geftattet mare, Frauen gu nehmen ober Rinder zu erzeugen, bann wurden fie im Berlaufe ber Zeit zu einer febr großen Anzahl anwachsen, und für ben König und für Alle nicht blog eine Laft, sondern auch böchft gefährlich werben; benn Menfchen, bie ju viel mußige Beit haben, benten meift auf Berbrechen, woher es bann geschieht, bag bie Ronige meift der Adeligen wegen verleitet werden, Rrieg zu führen, weil Könige, die von Abeligen umgeben find, mehr Sicherheit und Rube burch ben Rrieg, als durch ben Frieden haben. Da bieg feboch hinlänglich bekannt ift, übergehe ich es, so wie auch bas, was ich im vorigen Cap. S. 15 bis 27 gefagt babe; benn bie Sauptfache ift in biefem Capitel nachgewiesen, und bas Uebrige ift an sich flar.

#### **§.** 21.

Es ift auch allbefannt, daß die Anzahl der Richter größer seyn maß, als daß ein großer Theil davon von einem Privatmann bestochen werden könne, sowie auch, daß die Abstimmung

nicht öffentlich, sondern geheim fenn muß, und daß die Richter für ihre Beschäftigung eine Be= Lobnung zu erhalten baben. Sie baben aber gewöhnlich überall einen fahrlichen Gehalt, mober es bann tommt, daß fie nicht febr eilen, bie' Prozeffe zu schlichten, und oft, bag bie Rlagfachen gar fein Ende haben. Bo ferner bie Eingiebung ber Guter jum Bortbeile ber Ronige geschiebt, ba wird oft bei ben Erkenntniffen nicht auf Recht ober Wahrheit, sondern auf die Große ber Gater, und zum Theil auch auf Angebereien gefeben, und feber febr Reiche wird gur Beute, und biefes harte und Unerträgliche, aber burch die Nothwendigkeit bes Rrieges entschulbigte, bauert noch im Frieden fort. Die Sabsucht ber Richter aber, die nur auf zwei oder bochftens brei Sabre eingesetzt werden, wird burch bie Kurcht vor ben Nachfolgern gemäßigt, nicht zu gebenten, bag bie Richter feine feften Befitthumer baben fonnen, sondern bes Gewinnes wegen ibr Gelb ben Mitburgern borgen mußten, fie find also gezwungen, mehr auf beren Bortheil als Nachtheil bedacht zu fepn, zumal wenn- bie Richter, wie gesagt, von großer Anzahl find.

**§.** 22.

Für ben Rriegsbienft hingegen ift, wie wir gefagt, tein Gold gu bestimmen ibenn ber bodhte

Lobn bes Rriegsbienftes ift bie Freiheit. Denn im Naturzustande ftrebt Jeber, soviel er vermag, blos um ber Freiheit willen, fich ju vertheibigen, und er erwartet keinen andern Lohn für feine friegerische Tapferfeit, als sein eigner herr zu fenn; im bürgerlichen Buftande aber find alle Bürger miteinander wie ein Mensch im Naturzustande zu betrachten, die deghalb, indem fie für biefen Buftand fampfen, für fich wachen und für fich thatia find. Rathe, Richter, Polizeibe= amte .2c. find mehr für Andere, als für fich thas tig, befhalb ift es billig, ihnen einen Lohn für ibre Thatigfeit zu bestimmen. hiezu fommt, bag es im Rriege feinen ehrenhafteren und größeren Antrieb zum Siege geben fann, als bas Bilb ber Freiheit; wenn man aber bingegen einen Theil ber Burger jum Rriegebienfte bestimmte, wegbalb man ibm auch einen gewiffen Solb bestimmen mußte, so mußte ber Ronia fie nothwendig bober ale bie übrigen ichagen (wie wir S. 12 d. Cap. gezeigt), als Menschen, die blos bie Rriegefünfte verfteben, und fie werben im Frieden wegen allzu vieler muffiger Beit burch Schwelgerei verberbt, und wegen ber Armuth ihres Hausbesites auf nichts als auf Raub, burgerlich Zwietracht und Rrieg benfen. Sienach fönnen wir bebaupten, daß eine monarchische Regierung bieser Art in ber That ein Kriegs= zustand ist, und baß blos bas Militär bie Frei= heit genießt, die übrigen aber Knechte sind.

#### **S.** 23.

Bas wir von ber Aufnahme ber Fremben unter bie Bahl ber Burger im S. 32 bes vor. Cap. gefagt baben, ift, wie ich glaube, an fich befannt. Ueberbieg fann meines Dafürhaltens Niemand zweifeln, bage bie nachften Bluteverwandten bes Ronigs ferne von ihm feyn muffen, und baß fie nicht mit friegerischen, sondern mit friedlichen Angelegenheiten zu beschäftigen find, bie ihnen zur Ehre und bem Staate zur Rube gereichen. Dieg bunfte jedoch ben turfischen Alleinherrschern nicht sicher genug, die beghalb die beiliggehaltene Sitte haben, alle Brüder zu tobten; es ift auch nicht zu verwundern; benn fe absoluter bas Recht ber Regierung Ginem über= tragen ift, um so leichter fann biefes (wie wir S. 14 b. C. an einem Beifpiele gezeigt) von bem Ginen auf ben Andern übertragen werben. Die monarchische Regierung aber, wie wir fie bier auffaffen, als worin fein Miethfoldat ift, fann unbezweifelt in ber von uns benannten Beise binlanglich für bas Wohl bes Königs Siderbeit gewähren.

#### S. 24.

Auch über bas, was wir S. 34 und 35 bes vor. Cap. gefagt haben, fann Riemand in Zweifel fenn, daß aber ber Ronig feine Auslanderin zur Frau nehmen barf, läßt fich leicht beweisen. Denn außerbem, daß zwei Staaten, wenn fie auch durch ein Bundniß mit einander vereinigt, boch im Buftande ber Feindschaft find (nach S. 14 C. 3), ift auch noch hauptsachlich zu verhüten, daß fein Rrieg wegen bauslicher Angelegenbeiten bes Ronigs entftebe, und weil Streitigkeiten und Bermurfniffe bauptfächlich aus der durch ein Chebundniß geschloffenen Bereinigung entfteben, und Die Streitigkeiten zwischen Staaten meift burch bas Recht bes Rrieges geschlichtet werben, fo folgt bieraus, bag es verberblich für einen Staat ift, eine enge Berbindung mit einem andern einzugeben. Ein ungludliches Beispiel bievon lefen wir in der Schrift: Denn nach bem Tobe Salomons, ber eine Tochter bes Königs von Egypten geeblicht batte, führte fein Sohn Rehabeam ben bochft ungludlichen Rrieg mit Sufan, bem Ronige von Egypten, und wurde von ihm ganglich untersocht. Auch die Heirath Ludwigs XIV., Ronigs von Frankreich, mit ber Tochter Phis lipps IV. ward ber Same zu einem neuen Rriege, und außer diesen findet man noch viele Beispiele in ber Geschichte.

#### S. 25.

Die Gestalt ber Regierung muß als ein und bieselbe bewahrt werden, ber König Einer und von bemfelben Geschlechte, und bie Regierung untbeilbar fenn. Dag ich aber gefagt, bag ber altefte Sohn bes Ronigs ber rechtmäßige Rachfolger bes Baters, ober (wenn feine Rinder ba find) es ber nachfte Bluteverwandte bes Ronigs ift, erhellt sowohl aus §. 13 bes vor. Cap., als auch baraus, weil die Wahl bes Königs, bie von ber Gesammtheit geschicht, wo möglich, ewig fenn muß; benn im andern Kalle wurde es nothwendig geschehen, bag bie höchfte Bewalt ber Regierung oft auf die Gesammtheit über= ainge, was bie bochfte und folglich gefährlichfte Beranderung ift. Diejenigen aber irren ficherlich, welche behaupten, bag ber Ronig, weil er Bert ber Regierung ift, und fie mit absolutem Rechte befigt, fie übertragen konne, wem er wolle, und daß er sich, wen er wolle, zum Nachfolger mablen konne, und daß bienach ber Sohn bes Ronigs ber rechtmäßige Erbe ber Regierung fep. Denn ber Wille bes Königs bat so lange Rechts= fraft, als er bas Scepter bes Staates in Sanben bat; benn bas Recht ber Regierung bestimmt fich blos nach ber Macht. Der König tann also zwar aus seinem Herrscheramte abtreten, aber

bie Regierung nur mit Beiftimmung ber Besammtbeit ober bes mächtigeren Theiles berfelben einem Anbern übertragen. Bur beutlicheren Erfenntniß biefes ift zu bemerfen, bag bie Rinder nicht nach natürlichem, fonbern nach burgerlichem Rechte bie Erben ber Eltern find, benn blos burch bie Dacht bes Staates geschieht es, bag Jeder herr gewiffer Guter ift; nach berfelben Macht ober bemfelben Recht alfo, wonach es geschieht, daß Jemandes Wille, zu Folge beffen er über feine Guter verfügt, gultig ift, eben bienach geschiebt es, bag biefer Wille auch nach seinem Tobe gultig bleibt, fo lange ber Staat bleibt, und in biefer Weise behalt Jeber bas Recht, bas er mabrend seines lebens hatte, auch nach seinem Tobe, weil er, wie gesagt, nicht sowohl nach feiner, als nach ber Macht bes Staates, die ewig ift, etwas über feine Guter verfügen fann. Bei bem Ronige bingegen ift bas Berhältniß gang andere: benn ber Wille bes Königs ift bas burgerliche Recht felber, und ber Ronig ift ber Staat felbft; ift also ber Ronig geftorben, ftarb gewiffermagen auch ber Staat, und der bürgerliche Zuftand kehrt in ben naturlichen, und folglich bie bochfte Dacht naturlich auch auf bie Gesammtheit gurud, bie beghalb rechtmäßig neue Gesetze grunden, und bie alten abschaffen kann. Sonach ergibt sich, daß Niemand rechtmäßiger Nachfolger des Königs ist, als wen die Gesammtheit zum Nachfolger will, oder in einer Theokratie, wie ehemals der hesbräsche Staat war, wen Gott durch den Propheten erwählt hat. Wir können zudem hieraus auch das ableiten, daß das Scepter oder das Recht des Königs eigentlich der Wille der Gesammtheit, oder des mächtigeren Theiles derselben ist, oder auch daraus, daß die vernunftbegabten Menschen sich nie ihres Rechtes begeben, daß sie aufshören, Menschen zu sehn und als Vieh gelten. Doch es ist nicht nöthig, dieß weiter zu versfolgen.

#### **S.** 26.

Uebrigens kann auch Niemand das Recht über Religion oder Gottesverehrung auf einen Andern übertragen. Hierüber habe ich aber in den beiden letten Capiteln des theologisch politischen Traktats aussührlich gesprochen, und es ist überstüssig, dieß hier zu wiederholen. — Und ich denke hiemit die Grundlagen der besten monarchischen Regierung, wenn auch kurz, doch deutslich genug, nachgewiesen zu haben. Ihren Zussammenhang aber, oder die Ebenmäßigkeit der Regierung, wird Jeder leicht sehen, der sie mit einander mit einiger Ausmerksamkeit betrachten

will. Es ist nur noch zu erinnern, daß ich hier eine monarchische Regierung meine, die von einem freien Bolke, für welches sie auch allein von Rusen seyn kann, eingesetzt wird; denn ein Bolk, das an eine andere Form der Regierung gewöhnt ist, wird nicht ohne große Gefahr vor Umsturz des ganzen Staates, die überkommenden Grundlagen herausheben, und das Gebäude der ganzen Regierung verändern können.

#### S. 27.

Das, was wir bier geschrieben, werben wohl biejenigen mit Lachen aufnehmen, die bie Fehler, bie allen Menschen innewohnen, blos auf bas gemeine Bolf ichieben, indem fie behaupten: im großen Saufen fev feine Mäßigung, er fev schredlich, wenn er nicht fürchte, bas gemeine Bolf biene entweber niedrig ober berriche übermuthig, es besitze weder Wahrheit noch Urtheil 2c. Aber bie Ratur ift Gine, und Allen gemeinfam. Wir werben aber burch Macht und Bilbung betrogen, fo bag wir oft, wenn zwei baffelbe thun, fagen, ber barf bieg ungestraft thun, und jener barf nicht, nicht weil bie Sache, sonbern weil ber, ber fie thut, andere ift. Den Berrichenben ift ber hochmuth eigen. Die Menschen find bochmuthig über eine Ernennung auf ein Sabr: wie nun gar bie Abeligen, bie bas Anseben auf

ewig im Befite behalten! Ihre Anmagung wird aber burd Aufwand, Lurus, Berfcbleuberung. burch einen bestimmten Zusammenklang ihrer Reb-Ier, und durch eine gewisse angelernte Unbefangenheit und Elegang ber Schlechtigfeit bergeftalt aufgeputt, bag ihre Fehler, die einzeln für fich betrachtet, gemein und schlecht find, weil fie bann am meiften hervorstechen, ben Unerfahrenen und Ungebildeten ehrenhaft und anftändig erscheinen. Daß außerbem ber große Saufe feine Mägi= gung habe und schredlich sep, wenn er nicht fürchte; - allerbinge fonnen Freiheit und Sflaverei nicht leicht vermengt werben. Und bag bas gemeine Bolf feine Babrbeit und fein Urtheil befigt, ift fein Wunder, wenn die wichtigsten Angelegenbeiten ber Regierung in Seimlichkeit vor ibm verbandelt werden, und es nur aus bem Beni= gen, was man nicht verbeimlichen fann, feine Muthmagungen zieht. Denn bas Urtheil gurudaubalten, ist eine seltene Tugend. Zu wollen also, daß man Alles vor den Burgern geheim verhandle, und daß fie boch feine verfehrten Urtheile barüber fällen, und bag fie nicht Alles falfc auslegen, ift die bochfte Thorheit. wenn bas gemeine Bolf fich mäßigen, über wenig befannte Dinge fein Urtheil zurudhalten, ober aus dem Wenigen, was es erfahren, richtig über die Dinge urtheilen könnte, verdiente es in der That eher zu regieren, als regiert zu werden. Aber, wie gesagt, die Ratur ist bei Allen dieselbe; Alle sind stolz auf die herrschaft, sind schrecklich, wenn sie nicht fürchten, und überall wird die Wahrheit meist von Schlechten oder Dienstlingen geschmälert, zumal wo Einer oder Wenige herrschen, die in ihren Erkenntnissen nicht auf Recht oder Wahrheit, sondern auf die Größe des Bermögens sehen.

## S. 28.

Die Miethsoldaten, die an militärische Disciplin gewöhnt, Kälte und Hunger ertragen, verachten gewöhnlich den Bürgertroß, als den zu Belagerungen oder offenen Feldschlachten weit unter ihnen Stehenden. Daß aber der Staat deshalb unglücklicher oder minder dauerhaft sey, wird kein Mensch von gesunder Bernunft behaupten. Im Gegentheil, seder billige Beurtheiler der Dinge wird eingestehen müssen, daß der Staat beständiger als alle ist, der blos das Erworbene beschüßen, und nichts Fremdes zu begehren versmag, und der den Krieg deshalb auf alle Weise abzuwenden und den Frieden mit allem Eiser zu wahren sucht.

**S.** 29.

3ch geftebe übrigens, bag es taum möglich

. .

ift, die Berathungen bieses Staates zu verbeimlichen. Jeber wird wer auch mit mir eingefteben, bag es viel beffer fev, wenn bie richtigen Berathungen bes Staates dem Reinde offenfunbig find, als wenn bie ichlechten Beimlichkeiten ber Tyrannen vor den übrigen Burnern verborgen gehalten werden. Diejenmen, die die Ungelegenheiten bes Staates im Bebeim betreiben fonnen, baben benfelben abfolut in ihrer Gemalt, und ftellen ben Burgern im" Frieden, wie bem Reind im Kriege nach. Daß Schweigen oft für ben Staat von Nugen ift, fann Niemand leug= nen, bag aber ohne baffelbe ein Staat nicht als berfelbe bestehen fonne, wird nie Jemand beweifen. Jemandem aber ben Staat unbedingt anvertrauen und dabei die Freiheit behalten, ift unmöglich, und es ift alfo Unwissenheit, einen fleinen Schaden burch bas größte Uebel vermeis den zu wollen. Es war aber immer diefelbe Litanei berer, die eine absolute Berrschaft zu befigen munichten, bag es burchaus im Intereffe bes Staates liege, daß feine Angelegenheiten gebeim betrieben werben u. a. bgl., was, je mehr es mit bem Schein ber Nüglichfeit bemantelt, um fo mebr gur brudenbften Sflaverei überfclägt.

**§.** 30.

Obgleich nun meines Wissens nie eine Regierung Spinoza. IV.

nach ben erwähnten Bedingungen eingerichtet war, fo werden wir boch burch die Erfahrung felbft barthun können, bag biefe Form ber monarchifchen Regierung bie befte fey, wenn wir nur bie Urfachen ber Erhaltung und bes Unterganges jeber nicht barbarischen Regierung in Betracht gieben wollen. Dieß fonnte ich jedoch bier nur mit allzu großer Weitschweiffgleit für ben Lefer ausführen; nur ein einziges merfwürdiges Beifpiel will ich nicht mit Stillschweigen übergeben, nämlich bas Reich ber Arragonier, bie mit einer besondern Treue gegen ihre Könige erfüllt, mit gleicher Standhaftigfeit auch bie Inftitute bes Reiches unangetaftet bewahrten. Denn fobalb fie bas maurifde Stlavenjod abgesthüttelt batten, beschloffen fie, sich einen Rönig zu mablen, fie tounten jedoch über bie Bedingungen fich nicht pinlänglich unter einander vereinigen, und be= schloffen beghalb, ben romischen Pabft bierüber um Rath zu fragen. Diefer, ber fich gewiß als Stellvertreter Chrifti bierin benahm, ichalt fie, daß fie, burch bas Beispiel ber Bebraer nicht genug gewarnt, so eigensinnig auf ber Wahl eines Könige bestünden, rieth ihnen jedoch, wofern fie ihre Meinung nicht andern wollten, erft alsbann einen Rönig zu mablen, wenn fie vorber Ginrichtun= gen getroffen, bie ben Sitten binlanglich entfprachen

und mit bem Beifte bes Bolfes übereinstimmten. und vor Allem, wenn fie einen bochften Rath ernannt hatten, ber, wie bie Ephoren ber Lacebamonier, bem Ronige entgegenftunde, und bas absolute Recht habe, bie zwischen bem Ronig und ben Burgern entstehenden Streitigfeiten gu ichlichten. Diefem Rathe folgend, festen fie nun Rechte ein; die ihnen die billigsten von allen buntten, deren bochfter Interprete, und folglich alfo ber bochfte Richter, nicht ber Ronig, fondern ber Rath war, ben man "bie Siebzehn" nennt, und beffen Borfigender "Juftigia" heißt. Diefer "Juftigia" und biefe Siebzehn, bie nicht burch Stimmen, fonbern burch bas Loos auf lebenslänglich gewählt find, baben bas absolute Recht, alle Uribeile, die von anderen Rathsversammlungen, staatlichen ober firchlichen, ober vom Ronige felbft gegen einen Burger gefällt wurden, zu widerrufen und zu verwerfen, so daß jeder Burger bas Necht hat, auch den Ronig felbft por diefem Gerichte zu belangen. Außerdem hatten fie auch früher bas Necht, ben Rönig zu mählen und feiner Gewalt ju entfegen; nach Berlauf vieler Jahre gelang es jedoch endlich bem Ronige Don Pedro, ber Dolch genannt, burch Er= foleichung, Geschenke, Bersprechungen und alle Arten von Gefälligkeiten, daß dieses Recht wieder

eingezogen wurde (und sobald er dieg erhalten batte, schnitt er fich in Gegenwart Aller mit einem Dolche bie Sand ab, eber, was eber ju glauben ift, er verwundete fie, indem er bingufege, bag es ben Unterthanen nicht ohne Ginfag bes königlichen Blutes erlaubt fenn solle, einen Ronig zu wählen), jedoch mit der Bedingung, daß fie die Waffen ergreifen fonnten und fonnen, gegen jebe Bewalt, womit einer zu ihrem Schaben in bie Re gierung eintreten wolle; ja auch gegen ben Rönig und ben fünftigen Thronerben, wenn er auf biefe Beife in bie Regierung eintrete. Durch biefe Bebingung wurde eigentlich jenes vorhergebende Recht nicht fowohl aufgehoben, als vielmehr berichtigt. Denn wie wir §. 5 und 6, Cap. 4 gezeigt haben, fann ber Ronig nicht burch bas burgerliche Recht, fonbern burch bas Recht bes Rrieges feiner Berrichergewalt entfest werben, ober feine Bewalt burfen bie Unterthanen nur wieber mit Gewalt gurudtreiben. Außer biefer find noch andere Bedingungen feftgesett, bie aber zu bem, was wir hier im Auge haben, nichts beitragen. Ausgerüftet mit biefen Sitten, die ber Sinnesweise Aller entsprachen, blieben fie einen ungebeuern Beitraum unangetaftet, ftete mit gleicher

Treue ber Ronige gegen bie Unterthanen, und ber Unterhanen gegen bie Konige. Rachbem aber bas Ronigreich Caftilien burch Erbichaft an Ferdinand fiel ber ber erfte mar, ber ben Beinamen ber Ratholische erhielt, begannen bie Caftilianer auf biefe Freiheit ber Arragonier nei= bifc au fenn, bie beghalb nicht aufhörten, eben biefen Ferdinand aufzuforbern, jene Rechte ein--anziehen. Diefer aber, noch nicht an' absolute Berrichaft' gewöhnt, wagte nichts zu versuchen, und gab ben Rathen folgende Antwort: "Außerbem, bag er bas Ronigreich Arragonien unter bem ibnen befannten Bedingungen erhalten, und bag er boch und beilig geschworen, fie aufrecht im erhalten, und außerbem, bag es ber Denfaenwurde enigegen fen, bas gegebene Wort gu brechen, bege er auch die Meinung, bag fein Ronigreich fo lange bauerhaft fenn werbe, als bie Rudficht auf Sicherheit bem Konige wie bem Bolfe geich gelte, fo bag weber ber Ronig über bie Unterthanen, noch andererfeits bie Untertha= nen über ben Ronig ein Uebergewicht batten; benn wenn einer von beiben Theilen mächtiger werde, fo werbe ber ichwächere Theil nicht blos bie frabere. Gleichheit wieder zu gewinnen, fonbern auch aus Berbrug über ben erlittenen Schaden biefes dem andern bagegen zu vergelten fuchen, woraus bann ber Untergang bes einer ober beiber erfolgen wurde." Diefe weiser Worte fonnte ich mahrlich nicht genug bewundern, wenn fie von einem Ronige, der uber Sflaven, und nicht von einem, ber über freit Meniden zu berrichen gewohnt ift, ausgesprocher worden waren. Die Arragonier behielten alse nach Ferbinand ihre Freiheit, nicht mehr nad bem Rechte, fonbern burch bie Gnabe machtige Könige bis auf Philipp II., ber fie, zwar mi gunftigerem Schichfal, aber mit nicht minbere Grausamfeit als die Provinzen der vereinigter Niederlande unterdrudte. Und obgleich Philipp III Alles wieder auf ben früheren Zustand gurud geführt zu haben icheint, behielten doch bie 3 ragonier, und zwar die Meiften aus ber Gut ben Mächtigeren zu schmeicheln (benn es ift Thor beit, ber Gefahr in bie Sanbe gu rennen), un bie Undern burch Furcht eingeschüchtert, weite nichts, als ben Wortschall ber Freiheit und leer Gebräuche.

**c.** 31.

Wir ziehen also ben Schluß, baß die Ge sammtheit sich noch Freiheit genug unter einen König bewahren könne, wenn sie nur bewirkt daß die Macht bes Königs blos durch die Mach eben dieser Gesammtheit bestimmt, und durch

ben Schuß eben dieser Gesammiheit erhalten wird. Dieß war die einzige Regel, der ich bei der Grundlegung der monarchischen Regierung gefolgt bin.

# Achtes Capitel.

Die aristokratische Regierung muß aus einer großen Augahl Patrizier bestehen; von ihrer besondern Cauglichkeit und daß sie sich mehr der absoluten, als der monarchischen Regierung nähert, und deshalb tanglicher zur Erhaltung der Freiheit ist.

#### S. 1.

So viel von der monarchischen Regierung. Und nun wollen wir hier sagen, wie die aristo-tratische eingerichtet werden muß, um dauern zu können. Wir haben gesagt, daß die aristokratische Regierung diesenige sep, die nicht ein Einziger, sondern Einige, aus der Gesammtheit gewählte, in Handen haben, die wir künstighin Patrizier nennen werden. Ich sage ausdrücklich: "Die einige Gewählte in Handen haben." Denn das ist der Hauptunterschied zwischen dieser und der demokratischen Regierung, daß in der aristokratischen Regierung das Recht, zu regieren, blos von der Wahl abhängt, in der demokratischen

aber meift von einem gewiffen eingebornen ober burd Glud erlangten Rechte (wie ich feines Dris anführen werbe), und bag alfo, wenn auch bie volle Gesammtheit eines Staates in bie Bahl ber Patrizier aufgenommen wurde, wenn nur bieses Necht nicht erblich ift, und nicht burch irgend ein gemeinsames Befet auf andere bescendirt, die Regierung doch burchaus eine ariftofratische seyn wird, ba Niemand anders, als bie ausbrudlich Gewählten, in bie Bahl ber Patrizier aufgenommen wird. Wären biefe aber nur zwei, so wird ber eine mächtiger zu werben fuchen, als ber andere, und ber Staat leicht wegen ber ju großen Macht jedes Einzelnen in zwei Theile getheilt werden, ober wenn brei, vier ober funf die Regierung befägen, in brei, vier ober funf Theile. Je größer aber bie Un= aabl berer ift, benen bie Regierung übertragen wurde, um fo ichmacher werden die Theile fenn, und hieraus-folgt, daß man bei einer ariftofra= tischen Regierung, wenn fie bauerhaft fenn foll, jur Bestimmung ber geringsten Angabl ber Da= trigier nothwendig auf die Große bes Staates felbft Rudficht nehmen muß.

S. 2.

Gefest also, es fep für bie Größe eines mittelmäßigen Staates genug, wenn es hunbert

Auderlefene gebe, benen bie bochfte Gewalt bes Staates übertragen ware, und benen folglich auch bas Recht zuftunde, Patrizier zu Rollegen au wählen, wenn einer von ihnen mit Tob abging, so werben biese gewiß auf alle Beise fuchen, bag ihnen ihre Rinder ober ihre nachften Bluteverwandten nachfolgen, wodurch bann bie bochfte Staatsgewalt ficts in ben Banben berer fenn wirb, welche bas Glud ben Patriziern gu Sohnen ober Bluteverwandten gegeben bat. Und weil man unter hundert Menschen; die burch Blud an Chrenftellen gelangen, faum brei findet, bie burch Bilbung und Vernunft tauglich und tuchtig find, fo wirb die Gewalt bes Staates nicht in ben Sanben von hundert, sondern in ben Sanben von zweien ober breien fevn, bie Geiftesvorzüge befigen, und bie leicht Alles an fich ziehen werben, und Jeber wird nach ber gewohnten Beise menschlicher Begierbe fich ben Weg zur Monarchie babnen konnen. Wenn wir also bie richtige Berechnung machen, ift es noth= wendig, bag bie bochfte Gewalt bes Staates, beffen Größenverhaltnig minbeftens bunbert ber Angesebenften erforbert, minbestens fünftaufend Patrigiern übertragen werbe. Auf biefe Beife wird es nie an bundert geiftig begabten Menschen fehlen, gesett nämlich, bag unter fünszig, bie sich um die Ehrenstellen bewerben und sie erlangen, immer Einer ist, der den Besseren nicht nachsteht, außer den Andern, die die Tugenben der Besseren nachahmen, und die deshalb auch würdig sind, zu regieren.

**S.** 3.

Die Patrizier find gewöhnlich bie Burger einer einzigen Stadt, bie bas haupt bes ganzen Staates ift, fo bag ber gange Staat ober bas Gemeinwesen von ibr ben Ramen bat, wie ebebem der romische, beutzutage ber venetianische, genuesische ic. Der hollandische Staat aber hat seinen Namen von der ganzen Proving, und hieraus fommt es, daß bie Unterthanen biefes Staates eine größere Freiheit geniegen. Denn bevor wir die Grundlagen bestimmen konnen, auf welche fich biefe griftofratische Regierung ftugen muß, ift ber Unterschied bervorzubeben, ber awischen einer Regierung, die auf Ginen, und berjenigen, die auf eine hinlanglich große Ratheversamminng übertragen ift, Statt findet, und biefer in ber That febr groß. Denn vorerst ift bis Kraft eines einzigen Menschen ber Uebernahme ber gefammten Regierung bei weitem nicht mewachsen (wie wir S. 5, Cap. 6 gefagt), was von einer binlanglich großen Ratheversamm-Ima Rieman ohne offenbare Widersinnigkeit

behaupten fann; benn wer zugibt, bag bie Ratheversammlung genügend groß fey, verneint eben bamit, bag fie ber Uebernahme ber Regierung nicht gewachsen sey. Der Rönig hat also bie Rathe burchaus nothwendig, eine berartige Berfammlung aber bebarf ihrer gar nicht. Sobann find die Könige sterblich, die Natheversammlungen bingegen ewig, und baber febrt bie Gewalt bes Staates, die einmal einer großen Ratheversammlung übertragen ift, nie auf bie große Menge gurud, mas bei ber monarchischen Regierung nicht ber Kall ift, wie wir §. 25 bes por. Cap. gezeigt haben. Drittens ift die Re= gierung eines Ronig, wegen feiner Jugend, Rrantheit, feines Alters ober aus andern Grunben oft prefar, bie Macht biefer Ratheversamm= lung bleibt bingegen fiets eine und biefelbe. Bier= tens ift ber Wille eines einzigen Menfchen febr verschieben und unbeständig, und aus biesem Grunde ift zwar alles Recht ber monarchischen Regierung ber erflärte Bille bes Rönigs (wie wir S. 1 bes vor. Cap. gefagt), aber nicht aller Wille bes Rönigs barf Recht feyn, was vom Willen einer binlänglich großen Ratheverfammlung nicht gefagt werben fann. Denn ba (wie wir eben gezeigt) biefe Ratheversammlung selbst keiner Rathe bebarf, so mus nothwendig all ihr erklarter Wille Recht feyn. Und hieraus ziehen wir ben Schluß, daß eine Regierung, die einer hinlänglich großen Rathsversammlung übertragen wird, eine absolute ist, oder sich am meiften der absoluten nähert. Denn wenn es eine absolute Regierung gibt, so ist es in Wahrheit diesenige, die die ganze Gesammtheit in Handen hat.

#### 6. 4.

Insofern aber (wie eben gezeigt worben) biefe aristofratische Regierung nie auf die Dasse gurudfehrt, fo bat die Maffe auch feine Berathung babei, fondern aller Bille biefer Raths= versammlung ift absolut Recht. Diese Regierung muß burchaus als absolute betrachtet werben. und ihre Grundlagen muffen fich folglich nur auf ben Billen und bas Urtheil biefes Rathes flugen; feineswegs aber auf bie Uebermachung von Seiten ber Maffe, ba biefe fowohl von ben Berathungen ale von ben Abstimmungen ausgeschloffen ift. Die Urfache alfo, warum fie in ber Praxis feine absolute Regierung ift, fann fein anberer fenn, als weil bie Maffe ben Berrichenben furchtbar ift, bie beghalb auch eine gewiffe Freiheit für fich behalt, welche fie, wenn auch nicht burch ein ausbrudliches Gefet, boch ftillschweigenb in Unfpruch nigunt und behalt.

§. 5.

Es ergibt fich alfo, daß ber Zuftand biefer Regierung am beften feyn werde, wenn fie fo eingerichtet ift, bag fie ber absoluten am nachften fommt, b. b. bag bie Daffe möglichst wenig zu fürchten ift und blos bie Freiheit behält, Die ibr nach der Berfaffung der Regierung felbst noth= wendig gegeben werden muß, und die also nicht fowohl bas Recht ber Maffe, als bas bes gan= zen Staates ift, und bas nur bie Auserwählten als bas ihrige in Unspruch nehmen und bemab= ren; benn auf biese Weise wird bie Theorie am meiften mit ber Praxis übereinstimmen, wie aus bem vor. S. erhellt, und auch an fich offenbar ift; benn wir fonnen nicht bezweifeln, bag bie Regierung um fo weniger in ben Banben ber Patrizier ift, je mehr Nechte bas gemeine Bolf in Anspruch nimmt, wie in Rieberbeutschland bie Bandwerkeinnungen, "Gilben" genannt, gewöhnlich befigen.

§. 6.

Und hieraus, daß die Regierung auf die Rathsversammlung absolut übertragen ist, ist für das Bolk keine Gesahr einer verhaßten Sklaverei zu befürchten. Denn der Wille einer so großen Rathsversammlung kann nicht sowohl von bloser Willsühr, als non der Bernunft geleitet werden.

ba die Menschen durch eine schlechte Seelenbeswegung nach verschiedenen Seiten hin gezogen werden, und nur dann von einem Geiste geleitet werden können, wenn sie Sprenhaftes, ober wenigstens das, was den Schein des Ehrenhaften hat, verlangen.

6. 7.

Bei ber Bestimmung ber Grundlagen ber ariftofratischen Regierung ift also hauptfachlich barauf zu seben, daß sie sich blos auf den Willen und die Macht eben biefer bochften Ratheverfammlung fiuten, so daß biese Ratheversamm= lung an sich, so viel als möglich, ihr eigner Berr ift, und von ber Maffe feine Gefahr zu fürchten bat. Bur Bestimmung diefer Grund= lagen, die fich blos auf den Willen und die Macht ber bochften Ratheversammlung ftugen, muffen wir bie Grundlagen bes Kriebens, bie ber monarcischen Regierung eigen und biefer Regierung fremt find, betrachten. Denn wenn wir für diese andere eben so machtige Grundlagen, die fich für die ariftofratische Regierung eignen, unterstellen, und bas andere, wie es bereits gelegt ift, laffen, werben ohne 3weifel alle Grunde zu Emporungen aufgehoben, ober mindeftens diese Regierung eben fo sicher wie bie monarchische seyn; im Gegentheil fie wird vielmehr

um so sicherer und ihr Inkand um so besser seyn, je mehr sie ohne Nachtheil für Frieden und Freiheit (siehe S. 5 und 6 b. Cap.) sich der absoluten nähert; denn je größer das Necht der höchsten Gewalt ist, um so mehr stimmt die Nesterungsform mit dem Vernunstgebote überein (nach S. 5, Cap. 3), und um so geeigneter ist sie zur Erhaltung der Freiheit. Gehen wir also das, was wir Cap. 6, S. 9 gesagt, durch, um das, was dieser Negierung fremd ist, zu beseitigen und zu sehen, was mit ihr übereinstimmt.

Daß es vorerst nöthig sey, eine ober mehre Städte zu bauen und zu befestigen, wird Niemand bezweiseln können. Diejenige ist aber hauptssächlich zu besestigen, die das Haupt des ganzen Staates ist, und sodann die, die an den Grenzen des Staates liegen. Denn jene, die das Haupt des ganzen Staates ist und das höchste Recht hat, muß mächtiger als alle seyn. Uebrigens ist es in diesem Staate durchaus überstüssig, alle Einwohner in Familiengenossenschaften einzustheilen.

**6.** 9.

Das Militär betreffend, so ist gewiß, daß, ba in biesem Staate nicht unter Allen, sondern blos unter den Patriziern bie Gleichheit ha

suchen und vor Allen bie Macht ber Patrixier größer ift, ale bie bes gemeinen Bolfes, es auch nicht zu ben Gesetzen ober Fundamentalrechten biefes Staates gebort, bag bas Dilitar aus Niemand anders, als aus Unterthanen gebilbet werbe. Das aber ift haupifachlich vonnothen, bag Niemand anders in bie Bahl ber Patrizier aufgenommen werbe, als nur folche, bie bie Rriegofunft geborig verfteben. Dag aber, wie Einige wollen, die Unterthanen des Militarbienftes überhoben fenn follen, ift gewiß thoricht. Denn außerbem , bag ber Militarfold, ber ben Unterthanen ausbezahlt wirb, im Staate bleibt, während bingegen ber, ber einem auslandischen Solbaten bezahlt wird, gang verloren gebt, fommt hiezu auch noch, daß die höchfte Rraft bes Staates hiedurch geschwächt wird; benn es ift entschieden, bag biejenigen, bie für Saus und Sof fampfen, mit einer besondern geistigen Tapferfeit fampfen. hieraus ergibt fich auch, bag auch Diefenigen nicht minder im Irrthume find, welche Die Bestimmung aufstellen, daß Generale, Dbris ften, Sauptleute 2c. nur aus ben Vatrigiern gewählt werben follen; wie werden benn bie Gol= baten tapfer fampfen, wenn ihnen alle Soffnung, ju Ruhm und Ehre ju gelangen, benommen vird? Gefeteswidrig aber ju bestimmen, bag es

ben Vatriziern nicht gestattet sev, erforberlichen Ralles zu ihrer eigenen Bertheidigung und gur Dammung von Emporungen ober aus anderen Ursachen, ausländische Soldaten anzuwerben, bieg" murbe, außerdem bag es unflug mare, auch bem bochften Rechte ber Patrigier wiberftreiten (fiebe bierüber S. 3, 4 und 5 d. Cav.). Uebrigens barf ber Befehlsbaber eines Regimen= tes ober ber gangen Rriegemacht nur im Rriege, und blos aus ben Patriziern gemählt werben, ber bochftens ein Jahr ben Oberbefehl haben barf, und weber ben Oberbefehl fortbehalten noch nachher wieder gewählt werden fann; die= fes Recht ift sowohl im monarchischen, als im vorliegenden Staate höchst nothwendig. obgleich, wie wir bereits oben gesagt, die Regie= rung weit leichter von einem Einzigen auf einen Anderen, ale von einer freien Ratheversamm= lung auf einen einzigen Menschen übertragen merben fann, fo ereignet es fich boch oft, bag bie Patrizier von ihren Kelbberren unterbrudt werben, und zwar zu febr großem Rachtheil für bie Republif; benn wenn ein Monarch abgesetzt wird, geschieht feine Beranderung mit ber Regierung, fondern blos mit bem Alleinherricher; bei einer griftofratischen Regierung aber kann dies nicht ohne Umsturz der Regierung und ohne bie Nieberlage ber größten Manner geschel Die traurigsten Beispiele bievon bat Rom ge ben. — Uebrigens findet ber Grund, weff wir gefagt haben, bag bas Miltar in ein mongrchischen Staate ohne Solb bienen # hier nicht Statt. Denn ba bie Unterthanen wohl von ben Berathungen, als von ben ! ftimmungen ausgeschlossen sind, find fie Frembe ju betrachten, bie bemnach nicht ut unbilligeren Bedingungen, als die Fremden Rriegführen angeworben werden durfen. Es biebei auch nicht zu befürchten, daß fie von Nathsversammlung mehr als die übrigen a gezeichnet würden. Damit auch nicht Jeber, es zu geschehen pflegt, feine Thaten ungebu lich -boch anschlage, ift es rathsamer, daß Patrizier ben Solbaten einen bestimmten S für ihren Dienft festfegen.

## S. 10.

Aus diesem Grunde, weil Alle außer Patriziern Fremde sind, ist es auch aus zu gro Gesahr für den ganzen Staat möglich, daß Aec Häuser und aller Boden Gemeingut bleiben, i den Einwohnern für einen jährlichen Pacht x miethet werden. Denn die Unterthanen, die kei Antheil an der Regierung haben, werden schlimmen Zeiten leicht alle Städte verlass

wenn sie die Güter, die sie besitzen, hinbringen dürfen, wohin sie wollen. Deshalb muß man die Recker und Grundstücke dieses Staates nicht an die Unterthanen verpachten, sondern verkaufen, jedoch mit der Bedingung, daß sie in jedem Jahre von dem Jahresertrage einen gewissen Theil absgeben muffen 2c., wie dieß in Holland ift.

#### S. 11.

Rach Betracht biefes gebe ich nun weiter zu ben Grundlagen, auf welche bie oberfte Rathepersammlung geftügt und befestigt werben muß. 3m zweiten Paragraph biefes Capitels habe ich gezeigt, bag bie Mitglieber biefes Rathes in einem mäßigen Staate ungefähr fünftausend feyn muffen, und nun ift bas Berfahren zu ermitteln, wodurd bewirft werden fann, daß bie Regierung nicht allmäblig an eine geringere Bahl gelange, fondern bag im Gegentheil, nach Berhältnig bes. Staatswachsthumes auch ihre Zahl vermehrt werbe; ferner, bag unter ben Patrigiern fo viel als möglich die Gleichheit erhalten werbe, daß bei ben Rathepersammlungen rafche Expedition fen, baß für bas gemeine Befte geforgt werbe, und daß die Macht der Patrizier ober des Rathes größer fen als bie ber Daffe, jeboch fo, bag die Maffe keinen Nachtheil baburch erleibet.

## S. 12.

Die größte Schwierigkeit für bie Erhaltung bes erften entspringt aber aus bem Reibe. Denn bie Menschen sind, wie ich gesagt habe, von Ratur Keinde, so bag sie, obgleich sie burch Gefege miteinander verbunden und verknüpft werden, boch ihre Natur behalten. Und meines Erach= tens fommt es hievon, dag die bemofratischen Regierungen in aristofratische und zulett in monarchische verwandelt werden. Denn ich bin burch= aus überzeugt, baf bie meiften griftofratischen Regierungen früher demofratische gewesen find, ba nämlich irgend eine Menschenmenge, bie fich neue Wohnsite suchte, sie fand und anbaute, bas vollkommen gleiche Recht zur Herrschaft behielt, weil Niemand mit feinem Willen einem Andern die Herrschaft übergibt. Obgleich es nun Jeber von biesen für billig erachten mochte, bag bas gleiche Recht, bas ein Anderer auf ibn bat, er auch auf ben Andern babe, so balt er es boch für unbillig, daß die Fremden, die zu ihnen gejogen, bas gleiche Recht wie fie in bem Staate haben follten, ben fie fich mit Mube gesucht und mit Einsag ihres Blutes erobert hatten. Dieß bestreiten auch die Fremden felbft nicht, die namlich nicht um zu berrichen, fondern zur Beforgung ibrer , Privatangelegenheiten babin ziehen, und

bie ber Anficht finb, bag man ihnen genug ge= ftatte, wenn man ihnen ihre Geschäfte mit Si= derbeit zu betreiben geftattet. Mitlerweile wird aber die Maffe burch ben Busammenfluß ber Fremben vermehrt, die allmählig die Sitten biefes Bolfes annehmen, bis fie fich endlich burch nichts mehr von ben Unberen unterscheiben, als blos burch bas, bag fie nicht bas Recht befigen zu Ehrenftellen ju gelangen; und mahrend bie Bahl biefer täglich fleigt, verringert fich andererfeits bie Angahl ber Burger aus vielen Grunden; ba nämlich oft Familien aussterben, Undere Berbrechens halber ausgeschloffen werden, und febr Biele wegen ber ftrengen Sorge für bas Sauswesen bie Republit vernachlässigen, mabrend unterbef bie Mächtigeren blos barauf trachten, allein au regieren, und so fommt die Regierung nach und nach an Wenige und zulett einer Berschwörung wegen an einen Einzigen. Sieran fonnten wir andere Ursachen knupfen, bie eine berartige Regierung zu Grunde richten, ba fie aber binlanglich bekannt, übergebe ich fie, und will nun ber Reihe nach bie Gefete barlegen, burch welche bie Regierung, von ber wir fprechen, erhalten werben muß.

S. 13.

Das oberfte Gesetz bieser Regierung muß bas

fenn, wodurch bas Berhaltniß ber Ungabl ber Patrizier zur Maffe bestimmt wird. Denn biefes Berbaltniß muß (nach S. 1 b. C.) fo gehalten werben, bag nach bem Bachsthum ber Daffe, bie Zahl ber Patrizier vermehrt wird. Und biefes muß (nach bem, was wir S. 2 b. Cap. gefagt) ungefahr wie eine zu funfzig feyn, b. b. bag bie Ungleichbeit zwischen ber Anzahl ber Batrizier und ber Maffe nie größer ift. Denn nach S. 1 b. C. fann mit Erhaltung ber Regierungsform die Zahl der Patrizier doch viel größer seyn, als bie Rabl ber Maffe; Gefahr ift aber nur bei beren zu geringer Anzahl zu befürchten. welche Weise man aber bafür forgen muffe, baß Dieses Geset unangetaftet bewahrt werbe, werbe ich feines Dris balb zeigen.

## S. 14.

Die Patrizier werden an einigen Orten nur aus gewissen Familien gewählt. Dieses aber durch ein ausdrückliches Recht zu bestimmen, ist gefährlich. Denn außerdem, daß oft Familien aussterben, und daß die anderen nie ohne Schande ausgeschlossen werden können, widerstreitet es auch dieser Regierungsform, daß die patrizische Würde erblich seyn soll (nach §. 1 b. Cap.). Die Regierung scheint indeß auf diese Weise eher eine demokratische zu seyn, wie wir se

im & 12 & C. beschrieben baben, bag nämlich bie wenigsten Burger fie in handen haben; aber es ift bingegen auch unmöglich, ja widerfinnig, au verbuten, bag bie Patrizier ihre Gobne und Bluteverwandten wählen, und folglich bie Regie= rung in gewissen Kamilien bleibe, wie ich S. 39 b. C. zeigen werbe. Sobalb fie fie aber nicht burch ein ausbrudliches Gefet behalten, und bie Anderen bavon ausgeschloffen find (nämlich folche, bie im Staate geboren, die vaterlandische Sprache reben, feine Ausländerin zur Frau haben, nicht ebrlos und nicht in Diensten find, noch auch von einer fnechtischen Berrichtung ihren Lebensunter= halt ziehen (wozu auch bie Bein= und Bier= schenken zu rechnen find), so wird die Regie= rungeform nichts befto minber erhalten werben, und bas Verbaltniß zwischen Patriziern und ber Maffe wird fiets beobachtet werben fonnen.

## §. 15.

Wenn nun noch durch ein Gesetz bestimmt wird, daß keine jüngeren Leute gewählt werden burfen, wird es nie geschehen, daß wenige Fasmilien das Regierungsrecht behalten, und sonach ist durch ein Gesetz zu bestimmen, daß nur, wer das dreißigste Jahr erreicht hat, in die Liste der Wählbaren eingetragen werden kann.

S. 16.

Drittens ift sobann zu bestimmen, daß a Patrizier zu gewissen bestimmten Zeiten an ein Orte der Stadt zusammenkommen mussen, u daß dersenige, der bei dieser Bersammlung ni zugegen war, mit einer empfindlichen Geldstrbelegt werde, ausgenommen, wenn er du Krankheit oder eine Staatsangelegenheit dav abgehalten war. Denn wenn dieß nicht geschie werden die Meisten über ihre häuslichen Ung legenheiten die öffentlichen vernachlässigen.

## 6. 17.

Die Obliegenheit dieser Rathsversammlu soll seyn: Gesetz geben und abschaffen, die ptrizischen und Amtögenossen und alle Regierung beamten wählen. Denn wer das höchste Ne hat, wie wir es hier als im Besitze der Nath versammlung statuiren, der kann Niemanden i Macht, Gesetze zu geben und abzuschaffen, volleihen, ohne sich hiemit zugleich seines Necht zu begeben und es dem zu übertragen, dem diese Macht gab; denn wer auch nur einen ei zigen Tag die Macht hat, Gesetz zu geben und abzuschaffen, kann die ganze Regierungssorm ve ändern. Die laufenden Regierungsgeschäfte kan er aber mit Beibehaltung seines höchsten Restes Anderen übertragen, daß sie sie nach d

festgesetzen Rechten verwalten. Zubem, wenn die Regierungsbeamten von einem andern und nicht von bieser Rathsversammlung gewählt wersen, dann müßten die Mitglieder bieses Rathes eher Unmündige als Patrizier heißen.

**§.** 18.

Bernach pflegen Manche für biefen Rath einen Dirigenten ober ein Oberhaupt zu ernennen, entweber auf Lebenslang, wie bie Benetianer, ober auf eine Beit, wie bie Benuesen; jedoch mit fo großer Bermahrung, baß genug= fam baraus erhellt, wie bas nicht ohne große Gefabr für bie Regierung geschehen fonne. Und wir konnen auch gewiß nicht zweifeln, bag bie Regierung auf biefe Beife fich ber monarchischen nabert, und so viel wir aus ber Geschichte biefer Staaten entnehmen fonnen, geschah biefes nur barum, weil fie, bevor biefe Ratheversammlungen eingesett wurden, unter einem Dogen ober Anführer, wie unter einem Ronig gestanden hatten; und somit ift die Ernennung eines Dirigenten amar ein nothwendiges Erforbernig biefes Bolfes, aber nicht ber an und für fich betrach= teten ariftofratifden Regierung.

**§.** 19.

Weil aber bie bochfte Gewalt biefer Res gierung, diefer gesammten Ratheversammlung,

feineswegs aber jebem einzelnen Mitgliebe berfelben gufteht (benn fonft mare fie ein Bufammenlauf einer ungeordneten Daffe), fo ift es nothwendig, daß alle Patrizier so an bas Gefet gebunben find, bag fie gleichsam einen Rorper, ber von einem Beifte regiert wird, ausmachen. Die Gefete find aber an und für fich allein un= machtig und werden leicht gebrochen, wenn ihre Bollftreder eben bie find, die fündigen fonnen, und bie fich allein an ber Strafe ein Beisviel nehmen follten, und bie ibre Amtegenoffen befibalb bestrafen, um ibre Begierbe burch bie Kurcht por biefer Strafe ju gabmen, bief ift bochft widersinnig; es ift baber ein Mittel zu suchen, burch bas bie Ordnung biefes höchsten Rathes und bie Rechte ber Regierung unangetaftet erbalten werben, jeboch fo, bag bie größtmöglichfte Gleichheit zwischen ben Patriziern Statt finde.

**6.** 20.

Da aber burch einen einzigen Dirigenten ober ein einziges Oberhaupt, ber auch in ben Rathsversammlungen eine Stimme abgeben kann, nothwendig eine große Ungleichheit entstehen muß, zumal wegen ber Gewalt, die man ihm nothwendig einräumen muß, damit er mit Sichersheit in seinem Amte stehen kann, so kann, wenn wir Alles gehörig erwägen, keine sur das

Gemeinwohl nüplichere Einrichtung getroffen wersben, als wenn man biesem höchsten Rathe einen andern aus einigen Patriziern bestehenden untersordnet, der blos die Obliegenheit hat, darüber zu wachen, daß die Nechte des Staates, die die Rathsversammlungen und die Regierungsbeamsten betreffen, unangetastet bleiben, und der deßshalb die Gewalt haben muß, seden Regierungsbeamten, der einen Fehler begeht, daß er nämlich gegen die Rechte, die seinen Dienst betreffen, suns diese, vor sich zu Gericht zu laden, und nach den sestgesetzten Rechten zu verurtheilen, und diese werden wir künftighin "Syndici" nennen.

§. 21.

Diese sind auf lebenslänglich zu mählen; benn wenn sie auf eine Zeit gewählt würden, so daß sie nachher zu anderen Staatsämtern gezogen werden könnten, würden wir in die Wisbersinnigkeit, die wir oben S. 19 d. Cap. darzgethan, verfallen. Damit sie jedoch durch die sehr lange Herrschaft nicht zu hochmüthig werden, muß man solche zu diesem Amte wählen, die das sechzigste Lebensjahr oder darüber erreicht haben, und das Amt eines Senators (wovon unten) bereits besessen haben.

§. 22.

Ihre Anzahl werben wir auch leicht bestimmen,

wenn wir in Erwägung ziehen, baß biese Synbici sich zu ben Patriziern verhalten, wie alle Patrizier miteinanber gegen bie Masse, bie sie nicht regieren können, wenn sie weniger als bie gehörige Anzahl sind, und sonach muß sich bie Zahl ber Syndici zu ber ber Patrizier verhalten, wie ihre Anzahl zur Anzahl ber Masse, b. h. (nach S. 13 d. Cap.) wie eins zu fünzig.

§. 23.

Damit biefer Rath sobann auch mit Sicherbeit sein Umt verwalte, ist ihm ein Theil bes Militars zu bestimmen, dem er befehlen kann, was er will.

## S. 24.

Den Syndifern oder jedem andern Staatsdiener darf kein Gehalt, sondern nur solche Gefälle ausgeworfen werden, daß sie nicht ohne zu
ihrem eigenen großen Schaden das Gemeinwesen
schlecht verwalten können. Denn es läßt sich
nicht bezweifeln, daß es die Billigkeit erheischt,
ben Dienern dieses Staates einen Lohn für ihre Bemühung auszuwersen, weil der größere Theil
dieses Staates das gemeine Bolk ist, für dessen
Sicherheit die Patrizier wachen, während es
selbst nur für seine Privatangelegenheit und
nicht für die des Staates sorgt. Weil aber ans
bererseits Riemand sich der Sache eines Andern annimmt (wie wir §. 4, C. 7 gefagt), als nur in fo weit er eben damit seine eigene Sache zu befestigen glaubt, so muffen die Sachen nothe wendig so geordnet werden, daß die Beamten, die für das Gemeinwesen sorgen, dann am meisten sich selbst berathen, wenn sie am meisten für das gemeinsame Gute wachen.

§. 25.

Die Syndici also, deren Obliegenheit, wie gesagt, es ift, barüber ju machen, bag bie Rechte bes Staates unangetaftet bleiben, muffen biefe Befalle baben, daß nämlich jeber einzelne Ramilienvater, ber an einem Orte bes Staates wohnt, fabrlich ein unbedeutendes Gelb, nämlich ben vierten Theil einer Unge Gilber an die Gynbici zu zablen verpflichtet ift, bamit fie bie Unaabl ber Einwohner baraus entnehmen und fo bemerken konnen, den wievielsten Theil bavon bie Vatrizier ausmachen. Sobann foll feber neu eintretende Patrizier, sobald er gewählt ift, an bie Syndici eine große Summe, g. B. zwanzig ober fünfundzwanzig Loth Silber bezahlen. Auch bas Gelb, bas bie nicht anwesenden Patrizier (bie namlich bei einer gusammenberufenen Ratheversammlung nicht zugegen waren) erlegen muffen , ift für bie Synbici zu bestimmen , fobann ift ihnen auch ein Theil bes Besigthumes ber

Beamten juguweisen, bie fich ein Bergeben gu Schulden fommen laffen, und bie por ibrem Gerichte fteben muffen, und mit einer gewiffen Summe Gelbes bestraft werben, ober ein Theil von benen, beren Besithum eingezogen wirb, zwar nicht Allen, sondern nur benjenigen, bie täglich Sigung haben, und beren Obliegenheit es ift, ben Rath der Syndici zusammen zu be= rufen (fiebe über biefe S. 28 b. Cap.). Damit aber ber Rath ber Syndici ftete in feiner Ungabl bestebe, ift por Allem im bochften Ratbe, wenn er gur gewohnten Beit gufammenberufen ift, hierüber zu verhandeln. Wenn bie Synbici bieß verabfaumt haben, bann liegt es bem Prafibenten bes Senates (von bem wir balb au reden Gelegenheit haben werben) ob, ben boch= ften Rath baran zu gemahnen, und von bem Prafibenten ber Syndici die Urfache des beobachteten Stillschweigens zu forbern und zu unterfuchen, welcher Unficht ber bochfte Rath bierüber ift. Wenn biefer auch schweigt, so soll es als eine Anklage von bem, ber bem bochften Gerichte vorsitt, ober wenn auch biefer schweigt, von irgend einem andern Patrigier aufgenommen werben, ber bann von bem Prafibenten ber Syndici, des Senats und der Richter die Ursache des Stillschweigens forbern soll. Damit

bann auch bas Geset, wonach bie jungern ausgeschloffen find, fireng beobachtet werbe, ift bie Bestimmung zu treffen, daß Alle, die das breifigfte Jahr erreicht haben, und bie nicht burch ein ausbrudliches Gefet von der Regierung ausgeschloffen find, dafür forgen muffen, dag ibr Name im Beiseyn ber Syndici in die Liste ein= aeschrieben werbe, und daß fie ein Zeichen ber erlangten Ehre für einen festgesetten Breis von ibnen empfangen, bag es ihnen geftattet fep, einen gewissen Drnat, ber blos ihnen erlaubt ist, zu tragen, woran man sie erkennt, und wo= mit sie sich vor Anderen auszeichnen, und inzwis fchen ift burch ein Gefet zu bestimmen, baf es feinem Patrigier bei ichwerer Strafe erlaubt fen. bei ben Wahlen Jemanden nambaft zu machen, als nur ben, beffen Name in ber allgemeinen Lifte eingetragen ift. Auch bag Niemand ein Amt ober eine Bedienftung, wozu er erwählt wurde, ablebnen barf. Und bamit alle Kunda= mentalrechte bes Staats absolut ewig sepen, ift Die Bestimmung zu treffen, baß, wenn Jemand im bochften Ratbe eine Frage über ein Kundamentalrecht aufwirft, wie über bie Berlangerung ber Berricaft eines Beerführers, ober über bie Berminberung ber Zahl ber Patrizier, er als Majestätsverbrecher gelte, und er nicht blos zum

Tobe verurtheilt und feine Guter eingegoge fondern auch ein Denkmal biefes Berbrecher zum ewigen Undenfen öffentlich aufgeftellt werb Bur Befestigung ber übrigen gemeinsamen Recht bes Staats gereicht es, wenn man nur bie Be ftimmung macht, baf weber ein Gefeg abgefcafft, noch ein neues aufgestellt werben fann, ohne daß vorher ber Rath ber Syndici und bann brei Biertheil ober vier Fünftheil bes bochften Raths bamit übereinstimmen.

Das Recht, ben bochften Rath gufammen gu be-6. 26. rufen, und bie Dinge, über bie ein Befcluß gefaßt werben foll, vorzutragen, muffen bie Syndici haben, benen auch ber erfte Plat in ber Ratheversammlung einzuräumen ift, jedoch ohne Stimmrecht. Gbe fie aber ihre Gige einnehmen, follen fie beim Boble fenes bochften Raibe und bei ber öffentlichen Freiheit ichwören, baf fie mit bem bochften Gifer banach ftreben werden, baß die vaterländischen Gesetze unangetaftet bleiben, und bas gemeine Beffe berathen werbe, worauf fie fobann bie vorzutragenben Gegenstände burch ihre Gefretare eröffnen laffen follen.

6, 27,

Damit aber alle Patrigier bei ber Befdlug= nahme und bei ber Bahl ber Staatsbiener gleiche

Macht befigen, und in allen Dingen eine fonelle Ausfertigung Statt finbe, ift bie Ordnung, bie bie Benetianer beobachten, burchaus gu billigen, fie mablen nämlich bei ber Ernennung von Staatebienern Ginige aus ber Ratheversammlung burch bas loos, und wenn biefe in ber Dronung bie ju ermablenben Staatsbiener genannt baben, gibt jeber Patrigier feine Meinung, ob er bent gu erwählenben vorgeschlagenen Staatebiener genebmige ober verwerfe, burch Rugeln an, fo bag man bernach nicht weiß, von wem biefe ober jene Meinung berrührt; bieburch wird nicht nur bewirft, bag bie Autorität aller Patrigier bei ber Befchlugnahme gleich ift, und bag bie Beidafte ichnell abgemacht werben, fonbern auch, baß feber bie bei Berathungen vor Allem noth= wendige abfolute Freiheit bat, feine Meinung, ohne Sag befürchten ju burfen, abzugeben.

### S. 28.

Auch bei ben Nathsversammlungen ber Synbici, wie bei ben anbern, ist bieselbe Orbnung
zu beobachten, daß nämlich die Stimmen durch
Rugeln abgegeben werden. Das Necht ber Synbici, die Nathsversammlung zusammen zu berufen, und darin die Dinge, über die ein Beschluß
gefaßt werden soll, vorzutragen, muß ihr Präsident
baben, der mit zehn ober mehr Syndisatemitgliedern

Staat auf biese Beise stets von kundigen und erprobten Mannern regiert werde, und brittens, baf es viele burch Weisheit und Tugend ausgezeichnete unter ben Senatoren gebe. Bur Erfüllung aller biefer Bedingungen fann nichts Befferes gebacht werben, als burch ein Befeg ju verordnen, daß nur wer das fünfzigfte Jahr erreicht bat, in ben Senatorerang aufgenommen werbe, und bag vierzig, b. h. ungefahr ein 3wölftheil ber Patrizier, auf ein Jahr gewählt werben, und wenn bieses um ift, fie zwei Sabre barauf wieder eintreten durfen, benn auf biefe Beife wird ftete ungefahr ein 3molfibeil ber Patrigier, nach einer blos furgen 3mifchenzeit, in bas Senatorsamt treten, und biefe Babl, verbunden mit ber, bie bie Syndici ausmachen, wird von ber Bahl ber Patrigier, die bas fünfgigfte Jahr erreicht baben, nicht um viel überfliegen werben, und fo werben alle Patrigier ftete große Soffnung haben, ben Rang eines Senators ober eines Syndifus zu erlangen, und bemungeachtet werben biefelben Patrigier, wie gefagt, nach blos furgen 3wischenraumen ftets bas Senatorenamt behalten, und (nach bem, was wir S. 2 b. C. gefagt) es wird im Senate nie an ausgezeichneten Mannern fehlen, bie mit Rath und Gewandtheit tüchtig sind. Da aber bieses Geset ohne großen haß vieler Patrizier gebrochen werden kann, so ift, um es stets in Kraft zu erhalten, blos die Fürsorge nöthig, daß seder einzelne Patrizier, der das besagte Alter erreicht hat, ein Zeugniß hievon vor die Synsbici bringt, die seinen Namen in die Liste dersjenigen, die zur Erlangung des Senatoramtes bestimmt sind, niederlegen und im höchsten Rathe vorlesen, damit er den Seinesgleichen in diesem höchsten Rathe eingeräumten Plat, der dem Plate der Senatoren zunächst seyn soll, mit seinen übrigen Rangesgenossen einnehme.

### S. 31.

Die Einkunfte der Senatoren muffen von ber Art sepn, daß sie mehr Rugen vom Frieden, als vom Kriege haben, und deshalb ist ihnen ein hundertiheil oder Fünfzigsttheil von den Baasren zu bestimmen, die aus dem Staate nach fremden Ländern, oder aus fremden Ländern in den Staat gebracht werden. Denn auf diese Weise werden sie zweiselsohne den Frieden so viel als möglich beschüßen und nie den Krieg in die Länge zu ziehen trachten. Bon der Entrichstung dieser Abgabe dürsen selbst die Senatoren, wenn einige davon Kausleute sind, nicht befreit werden, denn eine solche Befreiung kann, wie meiner Ansicht nach Jeder einsehen muß, nicht

obne großen Nachtheil fur ben Sanbel geftattet werden. 3m Gegentheil, es ift weiter burch ein Befet zu beftimmen, bag fein Senator, ober wer eine Senatoreftelle befleidet, ein Militaramt baben fonne, und bag fein General ober Dberft (bic, wie wir S. 9 b. C. gefagt, bas Beer nur in Rrieaszeiten erhalten foll) aus benienigen ernannt werben barf, beren Bater ober Grofvater Senator ift, ober innerhalb zweier Jahre bie Senatorswurde befeffen batte. Die Patrigier, bie nicht im Senate find, werben biefe Rechte obne Zweifel mit ber bochften Rraft vertheibigen, und fo wird es fommen, bag bie Senatoren ftets ein größeres Ginfommen vom Krieben, als vom Rriege haben, und daß fie beghalb auch nur, wenn die bochfte Nothwendigkeit des Staates baju amingt, jum Rriege rathen werben. Man fann und aber ben Ginwurf machen, bag auf biefe Beise, wenn für bie Syndici und Senatoren fo große Einfünfte zu bestimmen find, die ariftofratische Regierung für die Unterthanen nicht minber läftig fenn wirb, ale jede monarchische. Aber außerdem, bag die foniglichen Sofe größeren Aufwand erforbern, und biefer boch nicht zum Schuse bes Friedens aufgeboten wird, und daß ber Friede nie zu theuer erfauft werden fann, fo fommt biezu auch noch erftens, bag alles bas, mas in

einer monarchischen Regierung einem Ginzigen ober Benigen, bei biefer Regierung ben Deiften übergeben wird; zweitens, baf bie Ronige und ihre Diener die Staatslaften nicht mit ben Unterthanen tragen, was bei biefer bingegen Statt findet; benn bie Patrigier, bie ftete aus ben Reicheren gewählt werben, tragen bas Meifte aum Gemeinwesen bei. Drittens entfteben bie Laften ber monarchischen Regierung nicht sowohl aus bem foniglichen Aufwande, als aus ben Gebeimniffen Diefer Regierung. Denn Die Staatd= Laften, bie ben Burgern gur Sicherung ber Freibeit und bes Kriebens auferlegt werben, werben, wenn fe auch groß find, boch ausgehalten und burd ben Rugen bes Friedens ertragen. Beldes Bolt bat je fo viele und fo schwere Abgaben be= aablen muffen, ale bas bollanbifde? und boch ift es nicht nur nicht ausgesogen , ja im Begentheil fo reich geworden, daß es alle um fein Glud beneibeten. Wenn baber bie Laften einer monarchischen Regierung um bes Friedens willen auferlegt wurden, brudten fie bie Burger nicht, fonbern, wie gesagt, von ben Geheimnissen einer folden Regierung fommt es, daß die Unterthanen unter ber Laft erliegen; weil nämlich bie Tapferfeit ber Ronige mehr im Rriege, als im Krieden gilt, und weil die, die allein herrschen

wollen, Alles aufbieten muffen, um unmächtige Unterthanen zu haben, Anderes zu geschweigen, bas der höchst einsichtsvolle Belgier B. H. längst bemerkt hat, weil es nicht zu meiner Aufgabe gehört, die blos ist, den besten Zustand einer jeden Regierung zu beschreiben.

### S. 32.

Im Sengte muffen einige ber vom bochften Rath gemählten Syndici figen, aber ohne Stimmrecht; ba fie nur aufmerten follen, ob bie Rechte, Die diesen Rath betreffen, geborig beobachtet werben, und ba fie bie Busammenberufung bes bochften Rathe zu beforgen baben, wenn etwas vom Senate an biefen höchsten Rath gelangen foll. Denn bas Busammenberufungerecht biefes oberften Rathes, so wie ben Bertrag ber Dinge, über bie ein Beschluß gefaßt werben foll, haben, wie gesagt, die Syndici. Bevor aber die Stimmen über bergleichen gesammelt werben, foll ber Prafident bes Senats die Sachlage, die Anfict bes Senats über bie vorgeschlagene Sache und bie Grunde hievon barlegen, worauf bann bie Stimmen in ber gewohnten Ordnung gesammelt merben follen.

# **§.** 33.

Der ganze Senat braucht sich nicht täglich, sonbern wie alle großen Ratheversammlungen

nur zu einer festgesetzten Zeit zu versammeln. Weil aber unterdeß die Regierungsgeschäste gehandhabt werden müssen, so ist es nothwendig, daß man einen gewissen Theil des Senats wähle, der, wenn der Senat auseinander gegangen, seine Stelle vertritt, und dessen Obliegenheit es ist, den Senat selber, wenn er seiner bedarf, einzuberusen, dessen Beschlüsse über das Gemeinzwesen auszusühren, die an den Senat und den höchsten Rath geschriebenen Eingaben zu lesen, und über die Dinge, die man dem Senate vorslegen soll, zu berathen. Damit jedoch Alles dieß und die Ordnung dieser gesammten Rathsverssammlung leichter ausgesaßt werde, will ich die ganze Sache genauer beschreiben.

### S. 34.

Die Senatoren sind, wie gesagt, auf ein Jahr zu wählen, und in vier oder sechs Klassen einzutheilen; die erste hievon soll sodann die drei oder zwei ersten Monate im Senate Sigung haben, nach deren Verlauf die zweite Klasse die Stelle der ersten einnimmt, und so fort soll wechsselse jede Klasse nach derselben Zwischenzeit den ersten Platz im Senate haben, so daß, wer in den ersten Monaten der erste, in den zweiten der letzte ist. Sodann sollen auch so viel Präsidenten und Vicepräsidenten (die im Nothsall ihre Stelle

pertreten) gewählt werben, als Rlaffen finb, b. b. aus jeder Rlasse zwei, wovon ber eine Prafibent, ber andere Biceprafibent biefer Rlaffe ift, und ber Prafibent ber erften Rlaffe foll auch in ben erften Monaten im Senate prafibiren, pber in feiner Abmefenbeit fein Stellvertreter, und fo fort bie lebrigen mit Beobachtung ber Reihenfolge wie oben. Sodann find aus ber erften Rlaffe Einige burch bas Loos ober burch Abstimmung zu mahlen, die mit bem Prafibenten und bem Stellvertreter biefer Rlaffe bie Stelle bes Senats, wenn er fich aufgelost bat, vertreten, und bieg nach Berlauf berfelben 3wischengeit, nach welcher diefelbe Rlaffe von ihnen bie erfte Stelle im Staate inne bat, und wenn biefe porüber, find wiederum eben fo viel aus ber zweiten Rlaffe burch bas Loos ober burch Abstimmung zu mablen, bie mit ihrem Prafibenten und beffen Stellvertreter ben Plat ber erften Rlaffe einnehmen, und fo fort bie Uebrigen; und es ift nicht nothig, bag bie Wahl biefer, bie, wie ich gefagt, burd Loos ober Abstimmung je auf brei ober zwei Monate geschehen foll, und bie ich fünftigbin "Consuln" nennen werbe, burch ben bochften Rath geschehe; benn ber Grund, ben wir S. 29 d. Cap. angegeben, findet hier nicht Statt, und noch weit weniger ber von §. 17.

Es ist also hinlänglich, wenn sie durch den Rath und die Syndici, die gegenwärtig da sind, ge= wählt werden.

### **§.** 35.

Ihre Angabl fann ich aber nicht so genau bestimmen. Das jedoch ift gewiß, daß fie fo groß fenn muß, bag fie nicht leicht beftochen werben fonnen; benn obgleich fie für fich allein nichts über bas Gemeinwesen befchliegen burfen, können sie boch ben Senat in bie Lange gieben, ober was bas Schlimmfte ware, ihn baburch bin= tergeben, bag fie ibm bas jum Bortrag bringen, was von feiner Bebeutung, und bagegen bas verfdweigen, mas von größerer Bedeutung mare, nicht zu gedenken, bag, wenn ihre Bahl zu ge= ring ware, die bloffe Abwesenheit des einen ober anbern bie öffentlichen Angelegenheiten verzögern tonnte. Beil aber hingegen diefe Confuln begbalb gewählt werden, weil fich nicht täglich große Ratheversammlungen mit den öffentlichen Ungelegenbeiten abgeben fonnen, fo muß man nothe wendig bier eine Bermittlung suchen, und bas, mas an Angabl abgebt, burch bie Rurge ber Zeit erfegen. Wenn also blog breißig auf etwa zwei ober brei Monate gemählt werben, fo werben es zu viel fenn, um in biefer furgen Beit be= ftochen werben zu fonnen, und aus biesem Grunde habe ich auch barauf aufmerksam gemacht biejenigen, welche in ihre Stelle eintreten erft bann gewählt werben sollen, wenn fi fie eintreten und bie andern austreten.

**s.** 36.

Wir haben gesagt, daß es auch ihre D genbeit fen, ben Genat einzuberufen, fo. einige, und wenn es auch wenige find, es nöthig erachten, und bie Gegenstände, über von bemfelben ein Beschluß gefaßt werben fi vorzutragen, ben Senat zu entlaffen und fei Beidluffe über bie öffentlichen Ungelegenheit auszuführen. 3ch will nun noch furz angebei in welcher Ordnung bieß geschehen muffe, bam bie Dinge nicht durch unnuge Untersuchungen it bic lange gezogen werben. Die Confuln foller nämlich über bas im Senate vorzutragenbe unl was ju thun nothig fen, berathen; find fie All barüber eines Sinnes, bann follen fie, wem ber Senat einberufen, und ber fragliche Gegen ftanb ordnungemäßig bargelegt ift, angeben was ihre Ansicht ift, und ohne die Unsicht eines anbern barüber abzuwarten, sammeln fie orb nungemäßig bie Stimmen. Saben aber bie Con fuln mehr als eine Anficht, dann foll biejenig Anficht über ben vorgelegten Gegenstand querf porgetragen werben, bie bie Majoritat bei

Consuln für sich hat, und wenn biese von ber Majoritat bes Senats und ber Confuln nicht gebilligt wird, fondern bie Babl ber Unentschie= benen und Berwerfenden miteinander größer ift. was, wie bereits bemerft, fich aus ben Rugeln ergeben muß, bann follen fie bie andere Unficht, bie bei ben Consuln weniger Stimmen, als bie frühere bat, eröffnen, und fo fort bie anderen; wenn feine von ber Majoritat bes Senats an= erfannt wirb, fo ift ber Senat auf ben folgen= aenden Tag ober auf furze Beit zu vertagen, bamit bie Confuln unterbeg feben, ob fie andere Mittel finden fonnen, bie mehr Beifall erhalten konnen; finden sie feine andere, ober verwirft bie Majoritat bes Senats bicienigen, bie fie gefunden, fo muß bie Unficht jedes einzelnen Senators vernommen werben, und wenn bie Majoritat bes Senats nicht auf biefe eingebt, bann muß man wiederum über jebe einzelne Unficht abftimmen, und nicht nur, wie bieber gescheben, bie Rugeln ber Bejahenden, sondern auch bie ber Unentschiedenen und Berneinenden gablen, und wenn mehr Befahende, ale Unentschiedene ober Berneinende gefunden werben, bann bleibt biefe Meinung gultig, im andern Fall ungultig, wenn mehr Berneinende als Unentschiedene, oder Bejabende gefunden werden; wenn aber über alle

Ansichten die Zahl ber Unentschiedenen größer ift, als die der Berneinenden oder Besahenden, dann soll der Rath der Syndici mit dem Senat versunden werden, die dann im Berein mit den Senatoren abstimmen, blos mit besahenden oder verneinenden Kugeln, mit Auslassung dersenigen, die eine Unentschiedenheit angeben. Bei den Dinzgen, die vom Senate an den höchsten Rath gesbracht werden, ist dieselbe Ordnung zu beobachsten. Dieß über den Senat.

### S. 37.

Bas den Gerichtshof ober bas Tribunal betrifft, fo fann fich bieg nicht auf diefelben Grundlagen flügen, auf welche fich bas flügt, welches unter einem Monarchen ftebt, wie wir es C. 6. S. 26 ff. beschrieben haben. Denn (nach S. 14 b. C.) ftimmt es nicht mit ben Grundlagen bie= fer Regierung überein, bag man auf Berfunft ober Familie irgend eine Rudficht nehme. Beil auch die Richter blos aus Patriziern gewählt werben, fonnten fie burch Furcht vor ben nachfolgenden Patrigiern abgehalten werden, ein ungerechtes Uribeil gegen einen ber Ibrigen an fällen, und fich vielleicht nicht unterfteben, fie nach Verbienst zu bestrafen, auf ber anbern Seite aber Alles gegen die Plebejer magen, und tag= lich bie Reichen ausbeuten. Ich weiß, bag Biele

beshalb ben Rath ber Genueser billigen, weil sie nicht aus den Patriziern, sondern aus Fremden ihre Richter wählen; ich aber, der ich die Sache abstraft betrachte, sinde die Einrichtung widerssinnig, daß man Fremde und nicht Patrizier zur Interpretirung der Gesetze beruft. Was sind benn Richter anders, als Interpreten der Gesetze ich din daher überzeugt, daß die Genueser auch bei dieser Angelegenheit mehr den Geist ihres Bolles, als die Natur dieser Negierung berücksichtigt haben. Ich nun, der ich die Sache abstraft betrachte, muß Mittel erdenken, die mit dieser Regierungsform am besten übereinstimmen.

Was aber die Anzahl der Richter betrifft, so ersordert die Wetse dieser Berfassung keine besondere, sondern wie bei der monarchischen Rezgierung ist auch bei dieser vor Allem darauf zu sehen, daß deren mehr sind, als von einem Privatmann bestochen werden können. Denn ihre Obliegenheit ist blos, dafür zu sorgen, daß kein Privatmann einem Andern Unrecht thue, und sonach die Streitigkeiten zwischen Privatmännern, Patriziern wie Plebesern, zu schlichten, die ein Bergehen sich zu Schulden kommen lassen, Pastrizier, Syndici und Senatoren, insosern sie sich gegen die Gesetze, an die Alle gehunden sind,

vergehen, bestrafen. Die Streitigkeiten, die zwischen Städten, die zum Staate gehören, entstehen können, muffen im höchsten Rathe geschlichtet werden.

### **§.** 39.

In Rudficht ber Beit, auf welche bie Richter gu mablen find, ift bas Berhaltnig bei jeber Regierung baffelbe, fo wie auch, bag ein Theil von ihnen jährlich austrete, und obgleich es nicht nöthig ift, daß jeter aus einer anbern Kamilie ift, fo ift es boch nothwendig, daß nicht zwei Bluteverwandte zu gleicher Zeit miteinander auf ber Richterbanf figen, mas bei ben anbern Rathsversammlungen auch zu beobachten ift, ausgenommen bei ber bochften, wo es binreicht, wenn blos bei ben Bahlen burch ein Gefet Borforge getroffen ift, bag Riemand feine Bermanbten vorschlagen, und wenn ibn ein Anderer vorgeschlagen, er nicht über ibn abstimmen barf, und bag, wenn Jemand jum Staatsbiener ernannt werben foll, nicht zwei Bermandte bas Loos aus ber Urne beben follen. Dieß, fage ich, genügt bei einem Rathe, ber aus einer fo großen Anzahl von Menschen besteht, und für ben feine befonderen Ginfunfte bestimmt werden. Es murbe alfo für ben Staat baraus fein Nachtbeil ermachfen, ba es widersinnig ware, ein Gefen au

geben, wonach bie Berwandten aller Vatrigier vom bochften Rathe ausgeschloffen würden, wie wir S. 14 d. Cap. gesagt haben. Dag bieg aber widersinnig ift, ift offenbar; benn biefes Recht könnte nicht von ben Patrigiern eingesett werben, weil fie fich eben baburch ihres Rechts insoweit absolut begeben murben, und fonach bie Sand= baber biefes Rechtes nicht bie Patrizier felber. fondern bas gemeine Bolf fenn murbe, mas fonurftrade bem wiberfpricht, was wir §. 5 und 6 b. Cap. bargethan. Jenes Staatsgefet aber, bas bie Bestimmung enthalt, bag ftete ein und baffelbe Berbaltnif zwischen ber Anzahl ber Vatrizier und ber Maffe beobachtet werde, bezweckt hauptfächlich bas, bag bas Recht und bie Macht ber Patrizier erhalten werbe, daß ihrer nämlich nicht weniger fenn follten, als über bie Daffe au berrichen vermögen.

# **§.** 40.

Uebrigens mussen die Richter vom höchsten Rathe aus ben Patriziern selber, d. h. (nach \$.17 b. C.) aus den Gesetzgebern selber gewählt werten, und die Urtheile, die sie über Civil- und Kriminalsachen fällen, werden gültig sepn, wenn sie mit Beobachtung der Ordnung und ohne Parteilichkeit abgegeben sind, worüber die Syn- diei durch ein Gesetz die Besugniß haben werden,

Einsicht zu nehmen, zu urtheilen und zu verfügen.

# §. 41.

Die Einfünfte ber Richter muffen bie feyn, bie wir S. 29, Cap. 6 angegeben, fie follen nämlich von febem Uribeil, bas fie über Civilfachen fällen, von bem, ber ben Prozeg verliert, nach Berhaltniß ber gangen Summe einen gewiffen Theil erhalten. In Bezug auf Urtheile in Rriminalsachen soll bier blos ber Unterschied fenn, baf bie Guter, bie fie eingezogen, und bie Summe, womit fleinere Berbrechen bestraft werben, ihnen allein zufalle, jedoch mit ber Bebingung, daß fie nie burch Tortur Jemanden gum Beftanbnig zwingen burfen, und bag auf biefe Weise binlänglich Borforge getroffen ift, baß fie nicht ungerecht gegen bie Plebejer, und nicht aus Furcht ben Patrigiern allzu febr gewogen feven. Denn außerbem, bag biefe Kurcht blos burch Sabsucht gemilbert wird, bie mit bem trugerischen Namen Gerechtigfeit bemantelt wirb. fommt biezu auch noch, baß fie ber Anzahl nach mehre find, und bag fie ihre Stimmen nicht offen, sondern burch Rugeln abgeben, so baff wenn einer wegen feines verlornen Prozeffes ärgerlich wird, er boch nichts hat, was er einem Einzigen zur Laft legen könnte. Sobann wird fie auch bas Ansehen ber Syndici abbalten, ein ungerechtes ober mindeftens wiberfinniges Urtbeil au fällen, ober bag einer von ihnen eine Betrügerei begebe, außerbem, bag unter einer fo großen Angahl von Richtern, ftete einer ober ber andere ba fevn wirb, ben bie Ungerechten furch= ten. Bas bie Plebejer betrifft, fo wird fur fie auch genug geforgt werben, wenn es ihnen geftattet ift, an bie Synbici zu appelliren, welche, wie gefagt, rechtmäßig befugt find, von bem Berfahren ber Richter Ginficht ju nehmen, barüber au erkennen und zu bestimmen. Die Syndici werben gewiß ben Sag vieler Patrigier nicht vermeiben können, und bagegen bei bem gemei= nen Bolle ftets febr beliebt fenn, beffen Beifall fie bann auch fo viel fie fonnen, zu erhalten trachten werben. . Bu biefem Ende werben fie, wenn Belegenheit gegeben ift, nicht unterlaffen, gegen bie Urtbeile, die im Wiberfpruche mit ben Gefegen bes Gerichtshofes abgegeben find, Gin= fprace gu thun, über jeden Richter Untersuchung anzustellen, und die Ungerechten zur Strafe zu gieben; benn nichts erregt bie Gemuther bes Bolfes mehr als biefes. Dem fteht aber nicht entgegen, bag fich bergleichen Beispiele nur felten ereignen fonnen, bas ift gerabe am meiften ba= für; benn außerbem, bag ber Staat eine verfehrte Einrichtung hat, wo tägliche Beispiele an Berbrechern gegeben werben (wie wir E. 5, §. 2 gezeigt haben), so muß das gewiß auch am seletensten vorkommen, was am meisten Aufsehen erregt.

S. 42.

Diejenigen, Die als Statthalter in Stabte oder Provinzen abgesandt werden, muffen aus ber Rlaffe ber Senatoren gewählt werben, weil es die Obliegenheit ber Senatoren ift, für bie Reftungewerke ber Städte, die Kinangen, bas Militar 2c. Sorge ju tragen. Beil aber biejenigen, bie in einigermaßen entfernte Begenben gefandt werden, ben Senat nicht besuchen konnen, fo find beghalb blos biejenigen aus bem Senate felber zu ernennen, bie nach Städten, bie auf vaterlandischem Boben liegen, bestimmt find; biejenigen aber, bie man nach entfernteren Orten schiden will, muffen aus benjenigen, bie bas senatsfähige Alter haben, genommen werben. Ich glaube aber nicht, daß man auf biese Weise für ben Frieden bes Staats binlanglich geforgt hat, wenn man nämlich die umliegenden Nachbarftabte burchaus vom Stimmrechte ausschließt, ausgenommen eiwa wenn sie alle so schwach find, daß man fie offenfundig verachten fann, was fich in ber That nicht benfen läßt. Es ift also nothwendig, daß die umliegenden Rachbar= tädte das Bürgerrecht haben, und daß aus jeder wanzig, dreißig oder vierzig Bürger gewählt verden (denn ihre Anzahl muß nach der Größe ver Stadt größer oder geringer seyn), die in die Zahl der Patrizier ausgenommen werden, und nus denen drei, vier oder fünf jährlich gewählt verden müssen, die Mitglieder des Senates sind, ind einer auf lebenslänglich Syndicus.

### **§.** 43.

Die Richter, die in jeder Stadt eingesetzt verben muffen, sind aus den Patriziern dieser Stadt zu mahlen. Ich glaube aber nicht hiersiber ausführlicher handeln zu muffen, weil es uicht zu den Grundlagen dieser besondern Regiezung gehört.

### S. 44.

Die Sefretäre eines seben Rathes und ansere berarige Beamten muffen, weil sie kein Stimmrecht haben, aus dem gemeinen Volke sewählt werden. Weil diese aber durch die lange Beschäftsführung die meiste Kenntniß in den zu verhandelnden Dingen haben, so geschieht es oft, as man ihrem Nathe mehr, als sich gebührt, iberläßt, so daß der Zustand der ganzen Regiesung hauptsächlich von ihrer Leitung abhängt, in Umstand, der den Holländern zum Unterstange war. Denn dieß kann nicht ohne den

großen Neid vieler Großen geschehen. Und es lagt fich gewiß nicht bezweifeln, bag ein Senat, beffen Ginfict nicht von dem Rathe ber Genatoren, sondern von dem der Berwaltungebeamten bertommt, meift aus ungeschickten Leuten befteht, und bag ber Buftand biefes Staats nicht viel beffer feyn wird, als ber bes monarchischen Staate, ben wenige fonigliche Rathe regieren, worüber man C. 6, S. 5, 6 und 7 nachsebe. Je nachdem eine Regierung gehörig ober ichlecht eingerichtet ift, um fo mehr ober minder wird fie auch diesem Uebel unterworfen feyn; benn bie Freiheit eines Staats, die nicht binlanglich fefte Grundlagen bat, wird nie ohne Befahr erhalten werben; bamit sich also bie Patrizier biefer nicht aussegen, mablen fie ehrbegierige Beamten aus bem gemeinen Bolfe, bie nachber bei einem Um= schwung ber Dinge als Opfer bingemorbet werben, um ben Born berer ju ftillen, bie ber Freiheit nachstellen. Wo aber bie Grunblagen ber Freiheit binlänglich fest sind, ba werben bie Patrigier felber ben Rubm ihrer Beschützung für fich fuchen, und barnach trachten, bag bie einfichtige Rührung ber öffentlichen Angelegenbeiten blos von ihrem Rathe herfommt; biefe zwei Dinge habe ich bei ber Grundlegung biefer Regierung hauptfächlich im Auge gehabt, daß

nämlich bas gemeine Bolf sowohl von ben Berathungen, ale von ben Abstimmungen ausgeschloffen fenn foll (fiebe S. 3 und 4 b. C.), und baff fonach bie bochfte Staatsgewalt in ben Sanben ber gesammten Batrizier, bie Autorität aber in ben handen ber Synbici und bes Senats, und bas Recht, ben Senat einzuberufen, und bie bas gemeinsame Befte betreffenden Ungelegenheiten in ben Banbeu ber Confuln fen, bie aus bem Senate felber gewählt find. Wenn man nun nach bie Bestimmung trifft, bag ber Sefretar bes Senats und anderer Ratheversammlungen auf vier ober bochftens auf funf Jahre gewählt werbe, und bag man ibm ben zweiten, ber auf biefelbe Beit aum Sefretar bestimmt ift, beigebe. bamit er unterbeg einen Theil ber Arbeit übernehme, ober wenn es im Senate nicht einen, fonbern mehre Sefretare gibt, von benen ber eine biefe, ber andere andere Beschäfte zu be= forgen bat, bann wird es fich nie ereignen, daß bie Macht ber Bermaltungebeamten von Bebeutung wird.

### **§.** 45.

Die Finanzbeamten sollen auch aus bem gemeinen Bolle gewählt werden und verpflichtet feyn, nicht blos an den Senat, sondern auch an die Syndici Rechenschaft barüber abzulegen.

### S. 46.

Was die Religion betrifft, bas habe ich in bem theologisch = politischen Tractat ausführlich bargethan. Einiges jeboch, wovon bort nicht ber Dri zu reben mar, habe ich bamals ausgelaffen, nämlich, bag alle Patrizier von berfelben Religion, nämlich ber einfachften und allgemeinften, wie wir fie in biefem Tractate geschilbert baben, fenn muffen. Denn es ift por Allem zu verbuten, bag bie Patrizier fich in Seften theilen, und bie einen biefen, bie anderen fenen mehr anbangen, und baf fie fobann aus Aberglauben ben Unterthanen die Freiheit zu nehmen trachten, bas, was fie benken, ju fagen. Obgleich bann Jebem bie Freiheit gegeben werben muß, bas, was er benft, zu fagen, fo muffen boch große Bufammenfunfte unterfagt werben. Und fonach ift es benen, die fich zu einer andern Religion bekennen, zwar gestattet, so viel Tempel, als fie wollen, ju bauen, fie muffen aber flein, von einem gewissen bestimmten Umfange feyn, und an einigermaßen von einander entlegenen Orten fteben. Dagegen ift es von vieler Bedeutung, bag bie Tempel, bie ber vaterlandischen Religion geweiht find, groß und foftbar find, und bag vorzugsweise bei biefem Gottesbienfte blos Datrigier ober Senatoren Sandreichung thun burfen,

daß es also blos den Patriziern gestattet wäre, zu taufen, Ehen einzusegnen, die Hände aufzusegen, und daß sie überhaupt als Priester der Tempel, und als diesenigen, die die vaterländisiche Religion handhaben und interpretiren, anerstannt werden. Zum Predigen aber und für das Kirchengut und für die Besorgung dessen täglicher Geschäfte soll der Senat selber einige aus dem gemeinen Bolke wählen, die gleichsam Stellverstreter des Senates seyn sollen, und dem sie beshalb Rechenschaft von Allem ablegen müssen.

Dieß ist es nun, was die Grundlagen dieser Regierung betrifft; hiezu will ich noch einiges Andere von minderer Grundbebeutung, aber doch von großem Gewichte hinzufügen; nämlich, daß die Patrizier eine besondere Kleidung oder Tracht, wodurch sie sich von den Anderen unterscheiden, haben sollen, daß sie einen besondern Titel führen und daß jeder aus dem gemeinen Bolke vor ihnen zurücktreten soll, und daß, wenn ein Patrizier durch ein Unglück, das er nicht vermeiden konnte, sein Besithum verloren hat, und er dieß klar darthun kann, er aus Staatsmitteln wieder in seinen alten Zustand restituirt werde. Ergibt sich aber hingegen, daß er durch Berschwendung, Pracht, Spiel, Bublerei 2c. es verbraucht, oder

baß er überhanpt mehr schulbig ift, als er bezahlen kann, so ist er seines Ranges verlustig,
und soll zu jedem Sprenamte und Dienste unwürdig erachtet werden. Denn wer sich selber und
seine Privatangelegenheiten nicht regieren kann,
der kann noch weit weniger für die öffentlichen
sorgen.

#### S. 48.

Diesenigen, die das Gesetz zu schwören zwingt, werden sich weit mehr vor dem Meineide hüten, wenn sie beim Wohle des Vaterlandes und der Freiheit und bei dem höchsten Nathe, als wenn sie dei Gott schwören müßten. Denn wer bei Gott schwört, sett sein Privatgut ein, dessen Schätzung von ihm abhängt, wer aber im Side hie Freiheit und das Wohl des Vaterlandes einsetz, der schwört beim gemeinsamen Gute Aller, dessen Schätzung nicht von ihm abhängt, und wenn er falsch schwört, erklärt er sich eben damit selbst als Feind des Vaterlandes.

### **S.** 49.

Die Afabemieen, bie auf Staatstoften gegründet werden, werden nicht sowohl zur Ausbildung ber Geister, als vielmehr zu beren Einschränfung eingerichtet. In einem freien Staate bingegen werden Wiffenschaften und Kunke am besten ausgebildet, wenn man Jedem, ber um

erlaubnis nachsucht, gestattet, öffentlich zu lehren, nb zwar auf seine Kosten und auf Gesahr seises Ruses. Dies und Anderes verspare ich mir eboch auf einen andern Ort. Denn hier habe d mir vorgesetzt, blos bavon zu handeln, was los zur aristofratischen Regierung gehört.

# Reuntes Capitel.

### S. 1.

Bis hierher haben wir diese Regierungsform etrachtet, in wiesern sie von einer einzigen Stadt, ie das haupt des ganzen Staates ist, den Nazen hat. Es ist nun Zeit, auch von dersenigen u reden, die von mehren Städten ausgeübt vird, und meines Erachtens die erstere an Borzügen übertrifft. Doch um beider Verschiedenheit mb Vorzüge kennen zu lernen, mussen wir erst ie einzelnen Grundlagen der vorhergehenden Rezierungssormen beleuchten, Alles Fremdartige davon nifernen und das Passende an dessen Stelle sesen.

S. 2.

Die Städte alfo, die das Staatsbürgerrecht aben, muffen so gebaut und befestigt sepu, daß war eine sebe nicht für sich allein bestehen, aber und nicht von den andern ohne großen Schaden

für ben ganzen Staat abfallen fann; benn auf biese Beise werben sie immer vereinigt bleiben. Jene dagegen, deren Verfassung so beschaffen ift, daß sie weder sich selbst schützen noch den übrigen zur Furcht gereichen können, stehen allerdings nicht unter ihrer eigenen, soudern absolut unter ber Botmäßigkeit der übrigen.

S. 3.

Bas wir in S. 5 und 10. bes vorigen Cap. gezeigt baben, wird aus ber gewöhnlichen Natur ber ariftofratischen Regierungsform bergeleitet, wie bas Bablverbaltnif ber Patrigier jum Bolfe, welches bas Alter und bie Stellung ber ju Datrigiern zu Bablenben feyn muffe, fo bag bierin fein Unterschied fich offenbaren fann, mag nun eine Stadt allein, oder mehre bie Negierung führen. Aber mit bem bochften Rathe muß es bier fich anders verhalten: benn wenn eine Stabt jum Berfammlungeort bes bochften Rathes bestimmt murbe, fo wurde fie in ber That die hauptftadt fenn, und es mußte baber unter ihnen entweber Abmechelung Statt finden, ober ein folder Ort zu fener Ratheversammlung bestimmt werden, ber nicht bas Staatsbürgerrecht bat und ber ju allen in gleichem Berhaltniffe ftebt. Doch bas Gine wie bas Anbre ift leichter gesagt als gethan, daß so viel tausend Menschen so oft ihre Städte verlassen, ober balb an biesem balb an jenem Orie zusammen kom= men sollen. —

#### S. 4.

Um aber über bas, mas hiebei Noth thut, und über die befte Ratheverfaffung eines folchen Staates, aus beffen eigener Natur und Beschaffenheit einen Solug zu ziehen, muß man bebenten, bag eine jebe Stadt einen Privatmann an eigener Botmäßigkeit fo weit übertrifft als fie mächtiger ift als er; (nach §. 4. Cap. 2.) und bag folglich auch eine febe Stadt eines folchen Staates (fiebe S. 2. biefes Cap.) fo viel Be= walt als möglich in ihren Mauern ober inner= balb ber Grenzen ibrer Gerichtsbarfeit bat. Kerner bag alle Stabte nicht als Berbunbete, fonbern als Bestandtheile eines Staates in gegenseitiger Einbeit und Berbindung fteben, boch fo, baff eine febe Stadt bie andere in ihrem Rechte auf bie Regierung so weit übertrifft, ale sie mach= tiger ift als jene; benn es ware wiberfinnig, unter ben Ungleichen Bleichheit suchen zu wollen! Die Bürger werben awar mit Recht gleich geschäpt. weil bie Macht bes Ginzelnen im Bergleich mit ber Macht bes gangen Staats von feiner Be= beutung ift. Aber bie Macht ber einzelnen Stadt macht einen großen Theil ber Macht bes gangen Staates aus, und in bem Grabe mehr als bie Stadt selbst größer ist; es können also nicht alle Städte für gleich gehalten werden, sondern wie die Macht einer jeden, muß auch ihr Recht nach ihrer Größe beurtheilt werden; die Bande aber, die sie zur Bildung eines einzigen Staates umsschlingen, sind vor Allem (s. 1. Cap. 4.) der Senat und der Gerichtshof. Wie sie sie aber, bei allen sie umschlingenden Einheitsbanden, dennoch eine jede für sich so weit als möglich ihre Selbständigkeit behalten können, will ich hier kurz zeigen.

#### **S.** 5.

Ich benke mir nämlich, daß die Patrizier einer seben Stadt, beren Anzahl nach der Größe der Stadt (§. 3. oben) größer oder geringer seyn muß, das höchste Recht über ihre Stadt ausüben und im höchsten Rathe ihrer Stadt über Stadtbefestigung und deren Erweiterung, über Steuerauflagen, über Gesetzgebung und deren Rücknahme, und überhaupt über Alles, was sie zur Erhaltung und zum Wachsthum ihrer Stadt für nothwendig halten, das höchste Recht haben. Jur Führung der gemeinsamen Staatsgeschäfte aber muß ein Senat gewählt werden, und zwar durchaus unter den im vorhergehenden Capitel genannten Bedingungen, so daß zwischen diesem und jenem Senate keine andere Verschiedenheit

obwaltet, als daß biefer auch noch die Befugniß hat, die zwischen den Städten ausbrechenden Streitigkeiten zu schlichten. Denn dieß kann in einem derartigen Staate, wo es keine hauptsftadt gibt, nicht, wie in jenen, von dem höchsten Rath geschehen.

**§.** 6.

Uebrigens barf in einem folden Staate ber bochfte Rath nicht zusammenberufen werben, wenn es nicht zur Regierungereform felbft nothwenbig ift, ober in irgend einer schwierigen Angelegen= beit, ber fich ber Senat nicht gewachsen glaubt; es wird also felten fommen, dag bie Patrigier zur Ratheversammlung berufen werben. Denn es ift, wie gesagt, die Hauptobliegenheit bes oberften Rathes (S. 7. im vorhergehenden Cap.), Befete zu geben und abaufcaffen und bie Staate= beamten zu mablen. Aber bie Befete ober bie allnemeine Rechte des Staats follen, sobald fie einmal feftgefest find, nicht veranbert werben. Wenn aber Beit und Gelegenheit die Aufstellung eines neuen ober bie Abanderung eines befteben= ben Gefeges erheischen, fo fann vorher barüber im Senate berathichlagt werben, und wenn ber Senat barüber einverftanden ift, bann follen vom Senate felbst an bie Stabte Abgeordnete gefendet werden, um Patrizier und Senat einer jeden

Stadt von feiner Meinung zu unterrichteu; und wenn bann enblich bie Debraahl ber Stabte bem Senate beiftimmt, bann bleibt biefe Unficht gultig, im andern Kalle ungultig. Daffelbe Berfabren fann bei ber Wahl ber Keldherren und ber Gefandten für andere Lander, fo wie auch bei Rriegeerflarungen und bei ber Unnahme von Friedensbedingungen Statt finden. Doch bei ber Bahl ber übrigen Staatsbiener muß, weil (wie wir S. 4. biefes Cap. gezeigt haben) eine jebe Stadt so viel als möglich ihr eigner herr bleiben und im Staate um fo mehr Rechte baben muß, ale fie machtiger ift ale bie übrigen, folgende Ordnung nothwendig beobachtet werben. Die Senatoren muffen von ben Batrigiern einer jeben Stadt gewählt werden; nämlich bie Das trigier einer Stadt mablen in ihrem Rathe eine gewiffe Anzahl Senatoren aus ihren Rollegen, bie fich zur Babl ber Patrizier berfelben Stabt verhalten (fiebe S. 30. vor. Cap.) wie 1 au 12; und bestimmen bann, welche fie fur bie 1fte, 2te, 3te u. f. w. Rlaffe baben wollen. Und fo follen bann auch die Patrizier ber übrigen Stabte nach Größe ihrer Anzahl mehr ober weniger Senatoren mablen und in so viel Rlaffen eintheilen, als wir (s. 34. vor. Cap.) ben Senat eintheilten; auf biefe Weise werben bann in

ieber Rlaffe ber Senatoren nach ber Größe einer ieben Stadt fich mehr ober weniger Senatoren daraus finden. Aber bie Prafidenten und Bice= prafibenten ber Rlaffen, beren Babl geringer als bie Bahl ber Städte ift, werben vom Senate aus ben erwählten Consuln burch bas Loos er= wählt. Bei ber Babl ber oberften Richter bes Staates muß biefelbe Ordnung beibehalten werben, nämlich baf bie Vatrigier einer feben Stabt aus ihren Kollegen nach ber Größe ihrer Anzahl mehr ober weniger Richter mablen. Und auf diese Beise wird bann eine jede Stadt in ber Wahl ihrer Beamten ihr eigener Berr fenn, und nach bem Magitabe ibrer Macht auch im Senate und im Gerichtsbofe größere Rechte baben: voraus= gefett nämlich, bag bie Berfaffung bes Genates und des Berichtshofes in ber Entscheidung ber Staatsangelegenheiten und ber Streitfragen gang fo ift, wie wir fie (§. 33 und 34. bes vorber= gebenden Cap.) beschrieben baben.

#### S. 7.

Ferner muffen die Obersten und Generale bes Heeres aus den Patriziern gewählt werden. Denn da es billig ist, daß eine sede Stadt nach Berhältniß ihrer Größe eine gewisse Anzahl Soldaten zur allgemeinen Staatssicherheit zu stellen gehalten ist, so ist es auch billig, daß die Patrizier Spinoza. IV.

einer jeben Stadt auch aus ihrer Mitte, nach Anzahl ber Regimenter, die sie zu nähren gehalten sind, so viel Hauptleute, Generale, Fähneriche u. s. wählen dürfen als die Leitung des Heertheils, den sie dem Staate stellen, erfordert.

s. 8.

Bollsteuern barf ber Senat ben Unterthanen feine auflegen, sondern zur Bestreitung der Kosten, die zur Bollsührung der öffentlichen Angelegenheiten nach einem Senatsbeschlusse erfordert werden, dürfen nicht die Unterthanen, sondern die Städte selbst von dem Senate besteuert werden, so daß eine sede Stadt nach Maßgabe ihrer Größe einen größern oder kleinern Theil der Kosten zu tragen hat, den dann die Patrizier derselben Stadt von den Bewohnern ihrer Stadt auf welche Beise es ihnen beliebig ist, entweder durch Schatzung, oder, was weit dilliger ist, durch Besteuerung erheben können.

**9.** 9.

Obwohl nun ferner nicht alle Städte bieses Staats Seestädte sind, und die Senatoren nicht blos aus den Seestädten ernannt werden, so fann man denselben doch alle Bortheile, die ich im §. 31. des vor. Cap. genannt habe, bewilsligen; zu diesem Zwede kann man nach der Staatsversassung auf Mittel sinnen, um die Städte

noch fester unter sich zu verbinden. Im Uebrisgen ist Alles, was ich im vorigen Capitel in Bezug auf den Senat, den Gerichtshof und übershaupt auf den ganzen Staat aufgestellt habe, auch auf diese Regierungsform anzuwenden. Und so sehen wir, daß es in einem Staate, wo mehre Städte die Regierung handhaben, nicht nöthig ist, zur Berufung des höchsten Rathes einen bestimmsten Ort oder eine bestimmte Zeit festzusegen, sondern man muß dem Senate und dem Gezichtshose ein Dorf oder eine Stadt ohne Stimmsrecht als Sig anweisen. Doch ich sehre zu dem, was die einzelne Städte betrifft, zurück.

# **§.** 10.

Die Ordnung des höchsten Rathes einer Stadt in der Wahl der Stadt= und Staatsbeamten und in den Beschlußnahmen muß dieselbe wie im §. 27 und 36. des vor. Cap. seyn. Denn hier wie dort ist dasselbe Verhältniß. Dann muß der Rath der Syndici senem untergeordnet seyn, indem er sich zum Stadtrathe verhält, wie der der Syndici nach dem vor. Cap. zum Rathe des ganzen Staates, und indem auch sein Wirstungstreis in den Grenzen seiner Gerichtsbarkeit ganz derselbe ist und dieselben Vortheile genießt. Wenn nun eine Stadt, und folglich auch die Zahl der Patrizier so klein ware, daß sie wur

einen ober zwei Syndici wählen könnte, do zwei keinen Rath bilden können, so musse die Syndici bei Erkenntnissen nach Beschaff der Sache von dem höchsten Stadtrathe Richter beigegeben, oder die Sache vor den sten Syndikusrath gebracht werden. Dem jede Stadt muß noch einige ihrer Sydici a Six des Senates absenden, um darauf zu a daß die allgemeinen Reichsgesetze unverletzt bl und die im Senate, jedoch ohne Stimmen, nehmen sollen.

#### S. 11.

Die Consuln ber Städte werden ebenfall den Patriziern ihrer Stadt gewählt, um glei den Senat derselben Stadt zu bilden. Ihr zahl kann ich aber nicht bestimmen und auch nach meiner Ansicht gar nicht nöthig ja doch die wichtigeren Angelegenheiten der von deren höchstem Rathe, und diesenigen den Gesammistaat betreffen, von dem große nate vollzogen werden. Sind sie übrigene in geringer Anzahl, so müssen sie nothwent ihrem Rathe offen und nicht durch Kugeln, in den großen Rathsversammlungen, abstim denn in den kleinen, wo die Stimmen lich abgegeben werden, kann oft der Schl leicht den Urheber seder Stimme kennen, un

veniger Achtsamen auf mancherlei Art hinters jeben.

### S. 12.

In jeder Stadt muffen überdieß die Richter von beren höchstem Rathe eingesetzt werden, von veren Spruch man jedoch an das höchste Gericht es Staates appelliren kann, ausgenommen bei iffenbarer Ueberweisung und dem Eingeständnisses Schuldigen. Doch dieß bedarf keine weitere luseinandersetzung.

### **§.** 13.

Wir baben also jest noch von ben Stäbten, ie teine Selbstffanbigfeit baben, zu reben. Diefe nüffen nothwendig, wenn sie in einer Proving ber Gegend bes Reiches liegen und ihre Beoohner von berfelben Ration und Sprache find, benso wie die Dörfer als Theile ber benacharten Stabte angesehen werben, fo bag eine ebe von ihnen ber Regierung bieser ober jener elbstftanbigen Stadt, unterworfen fenn muß. Der Brund bavon ift, weil bie Patrizier nicht von em bochften Rathe bes Staates, fonbern nur on dem ihrer Stadt gewählt werden, und die= elben fich in feber Stadt nach Angahl ber Einsohner, in den Grenzen ber Berichtsbarfeit jener Stadt, in größerer ober geringerer Anzabl beinden (nach S. 5. oben). Defibalb ift also nothig, baß die Einwohner ber abhängigen Stadt zum Steuerverbande ber andern selbstständigen Stadt gehören und von ihrer Verwaltung abhängen. Aber die durch das Recht des Arieges eroberten, oder dem Staat neu zugekommenen Städte müssen wie Bundesgenossen des Staates gehalten und durch Wohlthaten gesesselt und verpflichtet, oder Colonien mit allen Rechten und Freiheiten dahin geschickt und das Volk verpflanzt oder ganz vertilgt werden.

### §. 14.

So weit über die Grundlagen dieser Regierungeform. Daß aber ibre Berfaffung eine beffere sep, als bie, welche nach einer einzigen Stadt benannt wird, schließe ich baraus, daß bie Pa= trigier einer jeben Stadt nach Art ber menichlichen Begierde ihr Recht sowohl in ber Stadt als im Senate zu erhalten, und, wenn es möglich ift, auch zu vermehren trachten werden, und fo bas Bolf so febr als möglich zu gewinnen, und folglich auch ben Staat mehr burch Wohlthaten als burch Kurcht zu leiten, und ihre Anzahl zu vermebren suchen werden. Denn je größer ibre Anzahl, besto mebr Senatoren fonnen fie (nach S. 16. biefes Cap.) aus ihrem Rathe mablen, und folglich (nach bemselben S.) auch besto mehr Gewalt im Staate erlangen. Es binbert auch

nichts, bag ba, wo jebe Stadt nur für fich felbft forgt, und bie andern haßt, häufig Zwietracht berricht und bie Beit mit Streiten verloren geht. Denn wenn auch, mabrent die Romer berathschlagen, Sagunt zu Grunde geht, fo geht auf ber andern Seite, wenn nur Wenige Alles nach ihrer Leidenschaft beschließen, die Freiheit und bas allgemeine Befte zu Grunde. Denn ber menschliche Geift ift ju ftumpf um Alles fogleich durchdringen zu können; durch Berathung, Anboren und Ibeenaustaufch wird er bagegen schärfer. und indem er alle Mittel versucht, findet er end= lich das, was er will, was dann von Allen gut= geheißen wird, und woran vorber Niemand gebacht Wollte man bagegen behaupten, baf ber batte. hollandische Staat nicht lange ohne den Grafen oder beffen Stellvertreter beftanden hat, fo antworte ich dagegen, daß bie hollander zur Erhaltung ihrer Freiheit es für hinreichend hielten, ben Grafen zu verlaffen und den Staatsforper feines Sauptes zu berauben, ohne weiter an beffen Wieberberftellung zu benten, bag fie aber alle feine Glieber, wie fie früher eingesett waren, liegen, fo daß bie bollandische Grafschaft ohne Graf. wie ein Körper ohne Ropf, und ber Senat felbft obne Ramen blieb. Und so war es benn nicht zu verwundern, daß der größte Theil der Unterthanen nicht wußte, wer die höchste Staatsgewa händen hatte; und wenn dies auch nicht de war, so waren doch die, welche die Regi wirklich in händen hatten, bei weitem zu gan Anzahl, als daß sie die Menge regierer die mächtigen Gegner nieder halten kor Daher kam eg, daß diese ihnen oft unge nachstellen und sie endlich ganz stürzen kor Der schnelle Untergang dieser Republik sich also nicht daher, daß man die Zeit Berathungen unnüß verstreichen ließ, so von der Misgestaltung senes Staates unt der geringen Anzahl der Regierenden.

S. 15.

Ueberdieß verdient biese aristokratische I rung mehrer Städte zugleich vor der andern ben Borzug, daß sie nicht, wie die vorige Borsicht nöthig macht, daß nicht einmal der höchste Rath desselben plöglich überfallen unterdrückt werde, indem (nach §. 9 oben bessen Berufung weder Zeit noch Ort festzisch. Ueberhaupt sind in diesem Staate ma Bürger weniger zu fürchten. Denn wo r Städte die Freiheit genießen, hilft es dem ber Herrschaft Trachtenden nichts, eine seingenommen zu haben, um dann auch übe Andern zu herrschen. Und endlich ist in e

solchen Staate auch die Freiheit ein allgemeines Gut. Denn wo nur eine einzige Stadt herrscht, können die andern Städte für ihr Bestes nur so weit sorgen, als es dem Interesse jener herrsschenden Stadt nügt.

# Behntes Capitel.

### S. 1.

Nachbem wir nun die Grundlagen beiber ariftofratischen Regierungsformen erflärt und nach= gewiesen baben, bleibt und noch zu untersuchen, ob fie fich burch eine Selbftverschulbung auflofen, ober eine andere Korm annehmen fonnen. Die Saupturfache, wegbalb fich folche Regierungen auflosen, bat ber scharffinnige Klorentiner in feinen Diskuffionen über Livius, I. Buch 3, bemertt, daß fich nämlich einer Regierung, wie bem menschlichen Körper, tagtäglich etwas ansete, was biemeilen ber Rur bebarf; es muffen baber, fagt er, nothwendig bisweilen Ereigniffe eintreten, woburch ber Staat wieber auf bas Grund= pringip, worauf er fich Anfange grundete, que rudgebracht wird. Treffen biefe nicht zu rechter Beit ein, fo fleigen die Rebler bis zu einer Sobe, wo sie sich nicht anders, als mit dem Staate

felbft aufbeben laffen. Und jene Ereigniffe, fabrt er fort, fann entweder ber Bufall ober Borbebacht und die Beisheit ber Gefete, ober eines Mannes von hoher Thatfraft herbeiführen. Bir fonnen nicht zweifeln, bag biefer Umftanb von ber größten Wichtigkeit ift, und bag ein Staat, ber gegen folde Uebel nicht vorgeseben ift, fic nicht burch innere Tüchtigfeit, fonbern nur burch Glud halten fann, bag er aber, wenn er jenem Uebel bie geeigneten Magregeln entgegengefest, nicht burch eigene Kehler, fondern nur burch ein unvermeibliches Geschick fallen fann, wie wir alsbalb beutlicher zeigen werben. Das erfte Mittel, welches fich gegen jenes Uebel barbot, war, bag man ftete in einem Zeitraum von funf zu fünf Jahren auf ein ober zwei Monate einen bochften Diftator erwählte, bem bas Recht gu= ftand, von ben Handlungen bes Senates und ber andern Staatsbeamten Einsicht zu nehmen. fie zu beurtheilen und zu bestimmen, und folge= richtig ben Staat auf fein Pringip zurudzuführen. Wer aber ben Reblern eines Staates abzubelfen trachtet, muß folche Mittel anwenden, die ber Ratur bes Staates angemeffen find, und aus beffen eigener Grundlage abgeleitet werben fonnen, fonft fturgt er in bie Schla, indem er bie Charpbois vermeiden will. Es ift zwar mahr,

daß Alle, sowohl Regierende als Regierte, burch Furcht vor Strafe ober Schaben abgehalten merben muffen, ungestraft ober zu ihrem Bortbeil bas Gefet zu übertreten; auf ber andern Seite ift es aber auch gewiß, daß, wenn biese Kurcht ben guten wie ben bofen Menfchen gemein mare, ber Staat nothwendig in ber bochften Gefahr schweben mußte. Da also die biftatorische Ge= walt unumschränft ift, so muß fie auch Allen furchtbar feyn, besonders wenn, wie es erforder= lich ift, ber Diftator zu einer festgesetzten Zeit erwählt wird, weil bann jeber Ehrgeizige mit bem bochften Gifer nach jenem Umte ftrebt, und es ift gewiß, daß in Friedenszeiten nicht sowohl Tugend als Reichthum berücksichtigt wird, fo baß gerade bie Ehrsüchtigften am leichteften zu boben Memtern gelangen fonnen. Bielleicht hatten besbalb bie Römer bie Gewohnheit, nicht zu einer bestimmten Zeit, sondern nur in einer gu= fälligen Bedrangniß einen Diftator zu mählen. Und bennoch mar ber Uebermuth bes Diftators, um mit Cicero zu reben, allen Guten ein Dorn im Auge. Und in ber That, ba biese biftatoris sche Gewalt boch immer eine vollfommen fonig= liche ift, kann fie bisweilen auch, und zwar nicht obne bobe Gefahr für die Republik, ben Staat zu einer Monarchie umschaffen, wenn such nur auf furze Zeit. Dazu kommt, baß, wenn für die Ernennung des Diktators keine bestimmte Zeit festgesetzt ist, auch kein Berhältnis der Zwischenzeit für den Uebergang von einem zum andern, das wir, wie wir oben sagten, für äußerst nothwendig halten, Statt sinden kann, und daß auch die ganze Sache so undesstimmt ist, daß sie leicht vernachlässigt wird. Wenn also diese diktatorische Gewalt nicht ewig und dauernd ist, und ohne Verlezung der Regierungsform nicht auf einen Einzigen übertragen werden kann, so muß sie selbst, und folglich auch das Wohl und die Erhaltung der Republik höchst ungewiß seyn.

**§.** 2.

Dagegen läßt sich (nach §. 3, Cap. 6) gar nicht zweifeln, daß, wenn mit Erhaltung der Regierungsform der Diktatorstab beständig dauernd und nur den Bösen furchtbar wäre, die Fehler nie so tief einreißen könnten, daß ihre heilung oder Abhülfe unmöglich wäre. Um nun alle diese Bedingungen zu erfüllen, muß, wenn wir schon oden gesagt haben, der Rath der Syndici dem odersten Rathe untergeordnet werden, damit nämskich die diktatorische Gewalt beständig sey, und zwar nicht in den händen einer natürlichen, sendern einer moralischen Person, die zu viele

Mitglieber gablt, als bag fie gur Theilung ber Berrichaft ober in einem Berbrechen mit einander übereinkommen könnten (nach S. 1 und 2 bes vor. Cap.): woju noch fommt, daß sie von ber Unnahme ber übrigen Staatsamter ausgeschloffen find, bag fie bem Militar ben Solb nicht ausgablen, und bag fie endlich in einem Alter fteben, wo man bas Gegenwärtige und Sichere ben Reuerungen und Gefahren vorzieht, baber werben fie bem Staate feine Gefahr bringen, und folglich nicht ben Guten, sonbern blos ben Bofen jum Schrecken fenn fonnen und in ber That fenn. Denn fo wie fie jur Andubung eines Berbrechens zu schwach find, so find fie zur Banbigung ber Bosheit um fo fraftiger. außerbem, bag fie, als ewiger Rath, febem Be= ginnen in ben Weg treten können, find fie auch in binlänglicher Anzahl, um ohne Kurcht vor Sag fedweden Mächtigen anzuklagen und zu verurtbeilen zu magen, besonders weil fie ibre Stimmen burd Rugeln abgeben, und bas Urtbeil im Ramen ber ganzen Versammlung ausgesprochen mirb.

## **§.** 3.

In Rom waren die Bolkstribunen zwar auch beständig aber nicht gewachsen, um die Macht eines Scipio zu brechen, und außerdem mußten

sie, was sie für heilfam hielten, dem Senate selbst vorlegen, der sie noch dazu oft hinterging, indem er es dahin zu bringen wußte, daß das Bolk dem oft seine Gunst schenkte, den die Senatoren selbst am wenigsten fürchteten. Dazu kam, daß das Ansehen der Tribunen gegen den Adel in der Gunst der Bolkes seinen Schutz fand, und dieselben bei Jusammenberufung einer Bolksversammlung stets eher einen Aufruhr zu stiften, als eine Nathsversammlung zu berusen schienen, welche Nachtheile allerdings bei den, in den vorhergehenden beiden Capiteln beschriebenen Regierungsformen nicht Statt sindet.

### S. 4.

In der That wird also die Macht der Spndici nur bewirfen können, daß die Regierungsform erhalten und so verhindern, daß die Gesetze gebrochen werden und Niemand diesetben
zu seinem Bortheil verlegen darf; er wird aber
keineswegs verhindern können, daß sich Fehler,
die durch kein Gesez verboten werden können,
einschleichen, wie z. B. jene sind, wozu der
völlige Müßiggang führt, und welche nicht selten das Berderben eines Staates herbeiführen.
Denn die Menschen legen im Frieden bald alle
Furcht ab, und werden allmählig aus wilden
Barbaren civilisitt oder human, und so am Ende

weichlich und träge, und suchen fich gegenseitig nicht an Tugend, sondern an Pracht und Berschwendung zu überbieten, wodurch sie bann bie vaterländischen Sitten zu verachten und fremde anzunehmen, b. h. zu bien en beginnen.

### S. 5.

Bur Berhütung folder Uebel haben viele versucht, Aufwandsgesetze zu geben, aber verge= bens. Denn alle Rechte, die obne ben Nachtbeil bes Unbern verlett werden fonnen, werden gum Spiel gehalten, und find weit entfernt die Be= gierben und Lufte ber Menschen zu zügeln, im Gegentheil geben fie benfelben nur noch mehr Spannfraft: benn "wir ftreben flets nach bem Berbotenen und wünschen bas, was uns versagt ift." Und ben mußigen Menschen fehlt es nie an Beift, die Gefete ju umgeben, welche für Dinge gegeben find, die fich nicht geradezu verbieten laffen, wie z. B. Gaftgelage, Spiele, Rleiderpracht u. dal. mehr, wo nur der Diß= brauch schädlich und nach ben Bermögensumftanben eines Jeben zu beurtheilen ift, so bag man mit einem allgemeinen Gesetze nichts bagegen ausrichten fann.

**S.** 6.

36 schließe baber, daß jene gewöhnlichen

Rebler bes Kriebens, von benen wir bier reben, nie unmittelbar, sondern mittelbar verhindert merben muffen, und zwar badurch, bag man bem bem Staate eine folche Grundlage gibt, bei welchem bie Meisten nicht gerade, was unmöglich mare, weise zu leben fich bemüben, sonbern von folden Leidenschaften fich leiten laffen, bie bem Staate jum größeren Rugen gereichen. Deßbalb muß man hauptfächlich barauf trachten, bag bie Reichen, wenn nicht fvarsam, boch babfuchtig find; benn es ift fein 3weifel, bag, wenn biefe Leidenschaft ber Sabsucht, Die allgemein und beständig ift, von ber Ehrbegierbe genahrt wird , bie meiften Menichen fein boberes Streben fennen, ale ihr Bermogen ohne Schanbe ju pergrößern, damit fie zu Ehrenftellen gelangen und bie größte Unebre vermeiben fonnen. Wenn wir baber bie Grundlagen ber beiben in ben zwei vorigen Capiteln erflarten ariftofratischen Regierungsformen betrachten, fo werben wir eben biefee Resultat aus ihnen erhalten. Denn bie Babl ber Regierenden ift in beiden fo groß, daß großtentheils ben Reichen ber Weg zur Regierung und zur Erlangung ber hoben Staatsamter offen ftebt. Wenn überdieß noch (wie wir S. 47, C. 8 gefagt haben) festgesett wurde, daß biejenigen Patrizier, die mehr schuldig find, als fie

bezahlen können, aus ber Rlaffe ber Patrigier gefloßen, und biejenigen, bie unverschuldet ibr Bermogen verloren haben, wieber in ihrem frubern Berbaltniffe eingesett werben, so ift fein Zweifel, daß Alle, so weit fie können, ihr Ber= mogen au Rath balten werben. Ueberdief murbe bie Nachahmung frember und bie Berachtung einbeimischer Sitten nie fo weit einreißen, wenn burch ein Geset bestimmt ware, bag bie Patrigier und Alle, bie fich um Chrenamter bewerben, fich burch eine eigene Tracht auszeichnen mußten (fiebe barüber S. 25 und 47 Cap. 8). Und fo kann man in jedem Staate andere Einrichtungen aussinnen, bie ber Ratur bes Landes und bem Beifte bes Bolfes angemessen find, und vor Muem forgfältig barauf machen, bag bie Unterthanen mehr aus freien Studen, als burch Befenesawang ibre Bflicht thun.

#### S. 7.

Denn ein Staat, ber auf nichts Anderes bebacht ift, als bie Menschen durch Furcht zu leiten, wird mehr ohne Fehler, als vortrefflich sepn. Die Menschen aber muffen so geleitet werden, daß sie nicht unter Leitung, sondern nach eigenem Urtheil und freiem Entschlusse zu leben glauben, und daß sie blos von der Freisbeitsliebe, von dem Streben nach größerem

Hichthum und von ber Hoffnung hohe 6 amter zu erlangen, in ber Pflicht gehalte ben. Uebrigens find Bilbfaulen, Triumr andere Aufmunterungemittel gur Tugent Beiden ber Sflaverei als ber Freibeit bem Sflaven, nicht bem freien Manne b man eine Belohnung für bie gute Tha geftebe awar, bag bie Menfchen burch Sporn am meiften gereigt werben, aber man fie Unfange ben großen Dannern, fennt man fie fpater auch bei wachsenben ben Berdienftlosen, ben von großem thum Aufgeblasenen zu, zur großen Eni aller Guten. Dann werben Alle, bie mi Eltern Triumphen und Bilbfaulen grof fich für beleidigt halten, wenn man ibne ben Borgng vor ben Anbern einräumt. ( um vom Uebrigen ju ichweigen, ift es daß die Gleichheit, durch die, wenn fie verloren ift, auch die gemeinschaftliche nothwendig au Grunde geht, auf feine erhalten werben fann, fo balb ein öffe Gefet einem Manne von ausgezeichnete biensten besondere Ehrenbezeugungen zuerf

**§.** 8. Nachdem wir bieses aufgestel

Rachbem wir biefes aufgestellt, woll nun feben, ob bergleichen Staaten bur

Selbfiverfculbung ju Grunde geben fonnen. Wenn irgend ein Staat ewig feyn fann, fo wird es nothwendig ber feyn, beffen einmal geboria eingesette Rechte unangetaftet bleiben; benn bie Seele eines Staates find bie Rechte, in ihrer Aufrechthaltung erhalt fich nothwendig auch ber Staat. Aber Rechte fonnen nicht unüberwindlich fenn, wenn fie nicht burch bie Bernunft und bie gemeinschaftliche Leibenschaft ber Menschen ge= schütt find, außerdem find fie, wenn fie fich nämlich blos auf bie Sulfe ber Bernunft flugen, gewiß unwirksam und leicht überwunden. Da wir alfo gezeigt baben, daß die Grundgesetze ber beiden aristofratischen Regierungsformen mit ber Bernunft und ber gemeinsamen Leibenschaft ber Menschen übereinstimmen, so können wir auch behaupten, bag, wenn irgend ein Staat überhaupt, nothwendig biefer ewig feyn muß, ober baß er burch feine Selbftverschulbung, sonbern nur burch irgend ein unvermeibliches Geschick gu Grunde geben fann.

**s**. 9.

Man fann aber noch ben Einwurf machen, baß bie Gefege eines Staates, obgleich sie nach bem Borbergebenben burch bie Vernunft und bie gemeinsame Leibenschaft ber Menschen geschützt werben, bennoch bisweilen überwunden werden

men. Denn es gibt feine Leibenschaft, bie nicht bieweilen von einer ftarfern und entgegengefetten Leidenschaft besiegt wurde; benn wir feben oft, wie bie Tobesfurcht von der Begierbe nach frembem Gute besiegt wird. Wer aus Schreden vor bem Reinbe fliebt, läßt fich burch feine Kurcht vor etwas Underem gurudhalten, sondern er fturgt fich in die Muten, ober rennt ins Feuer, um bem feindlichen Schwerte gu ent: geben. So woblgeordnet bemnach auch ein Staat, fo vortrefflich feine Rechte eingerichtet feyn mogen, fo halten boch Alle in ber höchsten Roth bes Staates, wenn Alles, wie es zu gescheben pflegt, von panischem Schreden ergriffen ift, bas allein, was die gegenwärtige Angst eingibt, ohne Rud-Scht auf die Bufunft ober auf die Besete, für bas rechte Mittel; aller Augen richten fich auf ben burch Siege berühmten Mann, entbinben ihn von ben Gesetzen, verlängern (was bas fclimmfte Beifpiel ift!) feine Regierungezeit, und überlaffen ben ganzen Staat feiner Treue: ein Umftanb, ber ben Untergang bes römischen Reiches herbeiführte. Doch um jenem Borwurfe zu begegnen, fage ich erstlich, bag in einem wohleingerichteten Staate ein abnlicher Schrecken gar nicht entsteht, ohne eine gerechte Urfache, und daber kann jener Schrecken und bie baraus entstandene Berwirrung feiner Urfache, bie bie menschliche Ginficht vermeiben fonnte, gugefdrieben werben. Ferner ift zu bemerken, daß in einem Staate, wie wir ihn im Borbergebenben beschrieben baben, es (nach §. 9 und 25. Cap. 8.) nicht vorfommen fann, daß Einer ober ber Andere burch ben Ruhm feines Berbienftes fo bervorftebt, dag Aller Blide fich blos auf ibn richten; fonbern er muß nothwendig mehre Rebenbubler baben, bie bie Gunft vieler Andern befigen. Mag nun auch in einer Republif burch einen Schreden Berwirrung enifteben, fo wird boch Riemand bie Gefete hintergeben, und Jemanben gegen bas Gefet zur Militarberrichaft verbelfen fonnen, ohne bag fogleich mit benen ein Streit entfteht, bie Undere an biefer Stelle haben wollen. zu beffen Schlichtung man nothwendig ju ben einmal eingesetten, und von Allen aner= fannten Rechten gurudfehren , und bie Staatsan= gelegenbeiten nach ben gegebenen Gefegen orbnen 3ch fann also absolut behaupten, daß so= wohl eine Regierung, bie von einer Stadt, als bauptfachlich auch jene, bie von mehren Stabten ausgeubt wird, ewig ift, ober von feiner inneren Urfache aufgelöst ober in eine andere Form verwandelt werben fann.

# Elftes Capitel.

## Von der Pemokratie.

#### S. 1.

3ch komme endlich auf bie britte, vollkommen unumschränfte Regierungsform, bie wir bie demofratische nennen. Wir fagten, bag fie fich von ber aristofratischen vorzüglich baburch unterscheibe, baß es in ber letteren blos von bem Willen bes bochften Rathes und ber freien Bahl abbangt, bag biefer ober jener Patrigier ernannt werbe, fo bag Niemand auf bie Erblichkeit bes Stimmrechte und ber Staateamter Unfpruch machen, und auch Niemand jenes Recht mit Recht forbern fann, wie es bei ber Regierungsform, von ber wir jest handeln, ber Kall ift. Denn Alle, beren Eltern Bürger, ober welche Landesfinder find, ober welche um ben Staat Berbienfte haben, ober überhaupt benen bas Befet wegen anderer Urfachen bas Burgerrecht ertheilt, biefe Alle, fage ich, fonnen mit Recht Unspruch auf bas Stimmrecht im bochften Rathe und auf alle Staateämter machen, und es fann ihnen blos wegen eines Berbrechens ober wegen einer Ehrloserflärung verweigert werben.

### S. 2.

Wenn baber bas Gefet bestimmt, bag blos bie Alten, die ein gewisses Alter gurudgelegt baben, ober nur bie Erftgebornen, fobalb es ibr Alter erlaubt, ober biejenigen, bie jum Staate eine gewiffe Gelbfumme beifteuern, bas Stimmrecht im bochften Rathe und die Leitung ber Staatsgeschäfte baben sollen, so muß boch, obgleich auf biefe Beife ber bochfte Rath leicht aus weniger Burgern, als fie bie oben bezeichnete ariftofratische Regierungsform erfordert, besteben fonnte, nichts bestoweniger ein folder Staat ein bemofratischer genannt werden, weil seine Burger, bie zur Regierung bes Staates bestimmt werden, nicht vom bochften Rathe wie bie Patrizier, bazu gemählt, sonbern von bem Gesete bazu bestimmt werben. Und obwohl auf biese Art folde Staaten, wo nicht bie Auserwählten, fonbern folde, bie ber Bufall zu ben Reichften gemacht bat, ober bie Erftgebornen gur Regierung bestimmt werben, ber aristofratischen Regierungsform nachzusteben scheinen, so fommt es boch, wenn wir die Praxis oder den gewöhnlichen Bu= ftand ber Menichen betrachten, auf Gins beraus. Denn den Patriziern werden doch immer diefenigen als bie Beften erscheinen, welche reich, ober ihre Bluteverwandten ober Befreundete find.

11nd in ber That, wenn es mit ben Patriziern fo fanbe, baf fie ohne alle Leibenschaft und einzig aus Gifer für bas öffentliche Befte ihrer patri gifchen Collegen mablten, fo mare nichts mit ber ariftofratischen Regierung ju vergleichen. bie Erfahrung bat bas Gegentheil nur zu häufig gelehrt, besonders in Oligardien, wo der Wille ber Vatrizier in Ermanglung ber Nebenbubler meiftens über bem Gefege fteht. Denn bier foliegen die Patrizier mit Kleiß bie Beften vom Rathe aus, und suchen fich folche Rathegenoffen, bie gang von ihrem Worte abhangen, so bag in einem folden Staate bie Sachen weit folechter fteben, weil die Wahl ber Patrizier nur von bem unumschränften freien ober an fein Befet gebundenen Willen einiger Benigen abbangt. -Doch ich febre zu bem Angefangenen gurud.

**§**. 3.

Aus dem Borhergehenden sieht man, daß wir uns verschiedene Arten der demofratischen Regiezungsform benten können. Meine Absicht sedoch ift nicht von seder besonders, sondern nur von dersenigen zu sprechen, worin unbedingt Alle, die unter vaterländischen Gesetzen stehen, und unab-hängig sind, und makellos leben, das Stimmsrecht im höchsten Rathe und das Recht auf Bekleidung der Staatsämter haben. 3ch sage

ausbrücklich "wenn sie nur unter vaterländischen Gesetzen stehen;" um die Fremden auszuschließen, die einem andern Staatsverbande angehören. Ich seize ferner hinzu "daß sie nur unter dem Gesetze des Staates, sonst jedoch in keinerlei Anhängigkeit stehen dürsten," um die Weiber und Stlaven auszuschließen, die in der Gewalt der Männer und der Herren sind, und auch die Kinder und die Unmündigen, solang sie sich in der Gewalt der Eltern und Vormünder besinden. Ich sagte endlich auch: "die makellos leben," um vor Allem diesenigen auszuschließen, die wegen eines Verbrechens oder schimpslicher Lebensweise ehrlos sind.

#### S. 4.

Man wird nun vielleicht fragen, ob die Frauen von Natur oder durch ein Gesetz in der Gewalt der Männer stehen; denn wenn es nur von einem Gesetz herrührt, so kann und kein Grund bewegen, die Frauen von der Regierung auszuschließen. Wenn wir die Erfahrung zu Rath ziehen, so werden wir den Grund in der Schwäche der Frauen sinden. Denn es kam nirgends vor, daß Männer und Frauen zugleich regierten, sondern allenthalben, wo wir Männer und Frauen sinden, werden wir die Männer regieren und die Frauen gehorchen, und in diesem Verpältnisse beide

Beidlechter in Gintracht leben feben. Dag bulbeten bie Amazonen, bie ber Sage nach Berricherinnen waren, burchaus feine Da auf ihrem vaterländischen Boben, sondern at blos bie Mabchen groß und töbteten bie Rn nach ber Geburt. Wenn nun naturgemäß Frauen ben Männern gleich waren, wenn fie Seelenftarte und an Beift, worin hauptfac bie menschliche Kraft und folglich auch bas I besteht, ebenso start maren, so murbe es ge unter fo vielen und fo verschiedenen Ratii einige geben, wo beibe Gefdlechter gleicherr regierten, andere, wo bie Manner von Rri beherrscht und so erzogen würden, daß sie Beift hinter ihnen zurudblieben. Da bieß nirgends ber Fall ift, so barf man burchaus haupten, bag bie Krauen von Natur mit Mannern feine gleichen Rechte haben, fon ihnen vielmehr nothwendig nachsteben, und es so eine Unmöglichkeit ift, bag beibe Gesch ter gleicherweise regieren, geschweige benn, bie Frauen über bie Manner herrschen. A wir überdieg bie menschlichen Leibenschaften benten, wie namlich bie Manner bie Fre bloß aus Sinnlichkeit lieben, und beren Beift Berftanb nur nach bem Grabe ihrer Schon Schäben : wie es ferner bie Manner heftig verbri

wenn die Frauen, die sie lieben, auf irgend eine Beise Anderen ihre Gunst bezeigen, und was dergleichen mehr ist, so sehen wir mit leichter Mühe, daß es nicht ohne großen Nachtheil für den Frieden geschehen kann, daß Männer und Frauen gleicher Weise regieren. — Doch genug hiervon.

(Das Uebrige fehlt.)

### H.

# Abhandlung

über bie

# Ausbildung des Verstandes

unb

über den Weg, am beften gur mahren Erkenntniß der Pinge ju gelangen. • •

# Erinnerung an den Sefer!

Die Abhandlung über die Ausbildung des Berstandes, Die wir dir hier, geneigter Leser, unvollendet übergeben, hatte der Versasser bereits vor vielen Jahren geschrieben. Er hatte stets die Absicht sie zu vollenden, aber stets durch andre Geschäfte daran verhindert, und endlich durch den Tod hinweggerissen, konnte er sie nicht zu dem erwänschten Ende bringen. Da sie aber viel Aussezeichnetes und Rüsliches enthält, was, wie wir nicht zweiseln, dem ernsten Forscher der Wahrheit von nicht geringem Rusen seyn wird, so wollten wir dir dieselbe nicht vorenihalten.

und damit du auch das viele Dunkle, U gearbeitete und Ungefeilte, welches deßhalb vorkommt, gerne entschuldigest, so wollte dich nur auf diese Umstände aufmerksam m Lebe wohl. —

Nachbem mich bie Erfahrung gelehrt bat, bag Alles, was im gewöhnlichen Leben häufig begegnet, eitel und unnut fen; ba ich fab, bag Alles, wovon und was ich fürchtete, nur in so weit gut ober schlecht sey, als in wiefern bie Seele bavon bewegt werbe; beschloß ich endlich nachzuforichen, ob es etwas gebe, was wahrhaft aut und aus fich felbft mittheilsam fev, und movon allein, mit Entfernung alles Uebrigen, bie Seele ergriffen werbe; ja ob es etwas gebe, nach beffen Auffindung und Erlangung ich einer beständigen und bochften Freude auf ewig genießen konnte. 3ch fage: beschloß ich enblich; benn beim erften Unblid ichien es unrathfam, wegen einer noch ungewiffen Sache bas Gewiffe aufgeben zu wollen. 3ch fab nämlich die Bortheile, bie man aus ber Ehre und ben Reichthumern erlangt, und baf ich von ibrer Erlangung abzufteben gezwungen wurde, wenn ich mich ernftlich um eine andre und neue Sache bemüben wollte: und wenn vielleicht bas bochfte Glud in fenen lage, so sab ich wohl ein, bag ich sie entbebren müßte; daß ich aber, wenn es nicht in ihnen lag, Spinoza, IV.

und ich mich nur um fie Mube gab, auch bas bochfte Glud entbebrte. 3ch überlegte baber in meinem Beifte, ob es vielleicht nüglich mare, ju einem neuen Buftanbe, ober wenigstens zu beffen Bewigheit zu gelangen, ohne dag ich bie Ordnung und die allgemeine Ginrichtung meines lebens zu andern brauchte, was ich oft umsonft verfucht babe. Denn was meiftentheils im Leben begegnet, und bei ben Menschen, wie aus ibren Werfen zu erseben ift, als bas bochfte Gut geichant wird, wird auf biefe brei Dinge gurudge= führt : nämlich auf Reichthum, Ehre und Sinnenluft. Durch biefe brei wird ber Beift fo gerftreut. bag er burchaus nicht über ein anberes But nachbenken fann. Denn was die Sinnenluft betrifft, fo wird burch fie bie Seele fo aufgelost, als wenn fie in etwas Gutem rubte, woburch fie am meisten verbindert wird, an ein anderes zu benten; aber nach biefem Genuffe folgt bie größte Traurigfeit, welche, wenn fie ben Beift nicht auflöst, ihn boch verwirrt und abftumpft. Durch bas Streben nach Ehre und Reichthum wird ber Beift nicht weniger gerftreut, besonbers wenn biefelben um ihrer felbft willen gefuct werben, \* weil fie bann ale bas bochfte Gut

\* Bir hatten dieß umftandlicher und deutlicher erflaren tonnen, namlich durch Unterfcheibung ber

vorausgesett werben. Durch bie Ehre wird aber ber Beift noch viel mehr gerftreut; benn fie wird ftets als etwas an und für fich Gutes vorausgefett und gleichsam als ber lette 3wed, auf welchen fich Alles bezieht. Sodann findet hiebei nicht, wie bei ber Sinnenluft Reue Statt; fonbern ie mehr man von beiden befigt, befto größer wird die Freude baran; und folglich werben wir auch mehr und mehr gereigt, beibe zu vermebren; wenn wir uns aber in irgend einem Ralle in unserer Soffnung tauschen, bann ent= ftebt bie bochfte Traurigfeit. Es ift endlich bie Ehre ein großes hinderniß beghalb, weil man, um fie zu erlangen, bas leben nothwendig, nach ben Begriffen ber Menschen richten, nämlich bas, was bie Menfchen gemeiniglich flieben, flieben, und was fie gemeiniglich suchen, suchen muß.

Da ich also sah, daß dieß alles dem Bemühen um eine neue Lebensweise so hinderlich
sey, sa daß es so geradezu entgegenstehe, daß
man von dem Einen oder Andern nothwendig
abstehen müsse, so war ich gezwungen, zu unterReichthümer, die entweder um ihrer selbst willen, oder
wegen Ehre, oder wegen Sinnenlust, oder wegen Gesundheit oder zur Unterstüßung der Wissenschaften und
Künste gesucht werden. Doch wir sparen das auf seinen rechten Ort auf, weil es nicht hieher gehört, dieß
so genau zu untersuchen.

fuchen, was mir nüglicher ware; namlich wie ich fagte, ichien ich ein gewiffes But für ein ungewisses aufgeben zu wollen. Aber nachdem ich mich ein wenig mit biefer Sache beschäftigt hatte, fand ich zuerft, daß, wenn ich mit Bergicht auf jene Dinge ein neues Leben ergriffe, ich ein seiner Natur nach ungewisses Gut (wie wir leicht aus bem Gefagten abnehmen fonnen), für ein zwar nicht feiner Ratur nach (benn ich suchte ein ftetiges Gut), fonbern nur in Betreff seiner Erlangung ungewiffes Gut aufgeben wurde. Durch anhaltendes Nachbenfen aber fam ich babin, bag ich sab, bag ich bann, wenn ich nur tiefer barüber nachbenten fonnte, gemiffe Uebel für ein gewiffes Gut aufgeben murbe. Denn ich fab, bag ich in ber größten Gefahr schwebte und gezwungen fen, ein wenn auch ungewiffes Mittel mit voller Kraft suchen zu muffen, wie ein an töbtlicher Rrankbeit Darnieberliegenber. ber ben gewiffen Tod voransieht, wenn er fein Mittel bagegen gebraucht, eben biefes, wenn es auch ungewiß ift, boch mit aller Rtaft suchen muß, namlich weil barin feine ganze hoffnung liegt. Alles jenes aber, was ber große Haufe verfolgt, bringt nicht nur fein Mittel gur Erhaltung unferes Seyns, sondern verhindert es sogar, und ift oft die Ursache bes Untergangs bersenigen, bie es

besigen, und immer bie Ursache bes Untergangs bersenigen, die bavon eingenommen sind.\*

Denn es gibt febr viele Beispiele von sol= den, bie für ihre Reichthumer eine Berfolgung bis auf ben Tob gelitten haben, und auch von folden, die, um Schäte zu erwerben, fich fo vielen Gefahren ausgesett haben, bag fie end= lich ibre Thorbeit mit bem Leben bezahlten. Nicht weniger find bie Beispiele von solchen, bie, um Ehre zu erlangen ober zu behaupten, bas größte Elend erduldet haben. Ungablig endlich find die Beispiele folder, die durch zu große Wolluft ihren Tob beschleunigt baben. Es schienen fer= ner biefe lebel baraus entftanden zu feyn, bag bas ganze Glud ober Unglud allein im Rolgenben liegt, nämlich in ber Beschaffenheit bes Dbiefte, bem wir mit Liebe anbangen; benn barüber, was man nicht liebt, wird nie Streit entsteben, es wird feine Trauer feyn, wenn es ju Grunde geht, fein Neid, wenn es ein Anderer besigt, feine Furcht, fein Sag, und mit einem Borte, feine Seelenbewegungen; was bod Alles Statt findet in der Liebe zu denjenis gen Dingen, bie ju Grunde geben fonnen, wie all bas, wovon wir eben gesprochen baben. Aber bie Liebe ju einer ewigen und unendlichen

<sup>\*</sup> Das ift noch genauer zu beweisen.

Sache nährt die Seele bloß mit Freude, und ift selbst jeder Traurigkeit untheilhaft; was sehr wünschenswerth und mit ganzer Kraft zu suchen ist. Ich habe mich aber nicht ohne Ursache der Worte bedient: wenn ich nur ernstlich überlegen könnte; denn obwohl ich dieß im Geiste so deutslich begriff, so konnte ich deßhalb doch nicht alle Habsucht, Ehrgeiz und Sinnenlust ablegen.

Das Gine fab ich, bag ber Beift, fo lange er fich biefen Gebanken zuwendete, fich von jenen Dingen abwendete und ernftlich über eine neue Lebensweise nachbachte, was mir ju großem Trofte war. Denn ich fab, bag jene Uebel nicht ber Art waren, daß fie feinen Begenmitteln weiden wollten. Und obwohl im Anfange biefe Bwischenraume felten waren und nur febr furze Beit hindurch bauerten, fo maren boch, nachbem mir bas mabre Gut mehr und mehr befannt wurde, jene 3wischenraume baufiger und langer: besonders ba ich sab, bag die Erwerbung bes Geldes, ober bie Sinnenluft und ber Ebrgeis folange hinderlich feven, ale fie ihrer felbst wil-Ien, und nicht als. Mittel zu andern Dingen gesucht werben; wenn fie aber als Mittel gefucht werden, werden fie auch Dag halten und burde aus nicht entgegen feyn; fonbern im Begentheil zu bem 3wede, weßhalb fie gefucht werben, viel beitragen, wie wir an seinem Orte zeigen werben.

Sier will ich nur fury fagen, was ich unter bem wahren Guten verftebe, und zugleich mas bas boofte Gut fev. Um bas recht zu verfte= ben, muß bemerkt werben, bag man gut und bos nur verbaltnigmäßig fagt, fo bag eine und biefelbe Sache gut und bos genannt werben fann ie nach verschiedenen Rudfichten, auf biefelbe Beife wie vollfommen und unvollfommen. Denn nichts fann, nach feiner Ratur betrachtet, vollfommen ober unvollfommen beigen; befonders wenn wir wiffen, bag Alles, was geschieht, nach einer ewigen Ordnung und nach gewissen Ratur= gefeten geichehe. Da aber bie menichliche Schwäche jene Ordnung mit ihren Gebanfen nicht erreichen fann, und ingwischen ber Mensch begreift, bag es eine menschliche Ratur gebe, bie viel ftarfer als die feinige ift, und er qualeich fein Sinder= nig fieht, eine folde Ratur zu erlangen: fo wird er angeregt, Mittel zu suchen, bie ibn zu einer folden Bollfommenbeit bringen fonnen; und alles bas, was als Mittel bienen fann, babin ju gelangen, wird bas mabre But genannt; bas bochfte But aber ift, babin ju gelangen, bag man mit anbern Individuen, wenn es fevn fann, einer folden Natur genieße. Bas bas aber für eine

Natur fen, werben wir an feinem Orte zeigen, baf fie namlich ber Gebante ber Einbeit fey, \* welche ber Beift mit ber gangen Ratur hat. Dief ift alfo ber 3med, nach welchem ich ftrebe. nämlich eine folche Natur zu erlangen und zu fuchen, baf Biele mit mir eben babin ftreben, b. b. es gebort auch zu meinem Glucke, mich zu bemühen, bag viele Undre baffelbe, was ich, erfennen, bamit ihre Erfenntnig und ihr Berlangen volltommen mit meiner Erfenninig und meinem Berlangen übereinstimmen; und zu biefem 3mede ift es hötbig, \*\* fo viel von ber Natur zu erfennen, als zur Erlangung einer folden Ratur binreicht; fodann eine folde Gefellichaft zu bilben, wie fie verlangt wird, bamit möglichft Biele aufe leichtefte und ficher babin gelangen fonnen. Kerner muß man fich ber Moralphilosophie so wie der Lebre von der Rindererziehung befleißen; und weil die Gefundheit fein geringes Mittel zur Erreichung biefes 3medes ift, muß auch bie gesammte Seilfunde entworfen werben; und weil Bieles, was schwierig ift, burch Kunft leicht

<sup>\*</sup> Das wird an feinem Orte weitlaufiger erflart.

<sup>\*\*</sup> Man bemerte, daß ich hier nur diejenigen Biffenschaften aufgablen will, die zu unserm Zwede nothig find, daß ich mich aber nicht um ihre Reihenfolge befommere.

gemacht wird, und wir bamit viel Zeit und Bequemlichkeit im Leben gewinnen konnen, fo barf man auch die Mechanif auf feine Beise babei außer Augen laffen. Bor Allem aber muß ein Mittel erbacht werben, die Erfenntnig zu beilen, und fie, fo viel es im Anfang geht, zu reinigen, bamit sie die Dinge gludlich und ohne Irrthum und möglichft gut erfenne. Daraus fann ichon Reber feben, bag ich alle Wiffenschaften auf einen 3wed und eine Absicht binleiten will, \* nämlich bamit man zu ber bochften menfchlichen Bollfommenbeit, von ber wir fprachen, gelange; und fo werben wir alles bas, was uns in ben Wiffenschaften nicht unferm 3wed naber bringt, als unnug verwerfen muffen, b. i. wir muffen, um es mit einem Borte ju fagen, all unfer Birfen wie unfre Gedanken auf biefen 3wed richten. Beil es aber, indem wir ihn zu erreichen fuchen und uns bemüben, die Erfenntnig auf ben rechten Weg zu leiten, auch nothwendig ift zu leben, fo muffen wir por Allem gewiffe Lebensregeln als gut vorausseten, nämlich folgende:

- 1) Man muß nach ber Faffungsfraft bes Bolfes reben, und alles bas thun, was uns in ber Erreichung unseres 3wedes fein hinderniß
- \* Der 3med in allen Biffenschaften ift ein einz ziger, auf den alle gerichtet werben muffen.

bringt. Denn wir können nicht wenig Bortheil von ihm erlangen, wenn wir nur seiner Fassungsfraft so viel als möglich nachgeben; dazu kommt, daß sie auf diese Beise dem Anhören der Wahrheit ein williges Ohr leiben.

- 2) Man genieße bas Bergnügen nur fo weit als es dur Erhaltung ber Gefundheit hinreicht.
- 3) Man suche endlich nur so viel Gelb ober überhaupt von einer andren Sache, als zum Unterhalt bes Lebens und ber Gesundheit und zur Beobachtung ber Landessitten, bie unserm Zwede nicht entgegen sind, hinreicht.

Nach biesen Sagen will ich zum ersten, was vor Allem geschehen muß, schreiten, nämlich zur Ausbildung bes Verstandes und zu bessen Befäshigung, die Dinge so zu verstehen, wie es zur Erlangung unseres Zweckes nöthig ist. Damit dieß geschehe, verlangt die Ordnung, die wir von Natur haben, daß ich hier alle Arten der Wahrnehmung aufzähle, die ich bisher hatte, um etwas ungezweiselt zu besahen, oder zu verneisnen, damit ich dann die beste von allen ausswähle und zugleich meine Krässe und die Natur, die ich zu vervollsommnen wünsche, kennen zu lernen beginne.

Wenn ich recht aufmerte, tonnen alle hauptfächlich auf 4 gurudigeführt werben:

- 1) Es gibt eine Wahrnehmung, die wir vom Hörensagen, oder durch ein f. g. beliebiges Renn= zeichen haben.
- 2) Es gibt eine Wahrnehmung, die wir durch eine unbestimmte Erfahrung, d. i. durch eine Erfahrung haben, die nicht von der Erstenntniß bestimmt wird, sondern nur so heißt, weil sie zusällig sich so darbietet, und wir keine andre Erfahrung gemacht haben, die ihr widerstreitet, und sie so gleichsam unerschütterlich bei und bleibt.
- 3) Es gibt eine Wahrnehmung, wo bas Wesen einer Sache aus einer andern Sache gesschloffen wird, aber nicht abaquat; und bas gesschieht, \* wenn wir entweder aus einer Wirfung eine Sache abnehmen, oder wenn man aus etwas
- \* Wenn bieß geschieht, erkennen wir von der Urfache nichts wegen jenem, was wir in der Wirkung
  betrachten; was sich genugsam daraus ergibt, daß man
  dann die Sache nur mit den allgemeinsten Ausdrücken
  erklärt, nämlich so: "also gibt es Etwas; also gibt
  es eine Kraft" u. s. w. Oder auch daraus, daß man
  dieselbe negativ ausdrückt: "also sindet dieß, oder
  jenes nicht Statt." Im zweiten Falle wird etwas der
  Ursache wegen der Wirkung beigelegt, was klar erkannt wird, wie ich in einem Beispiele zeigen werde;
  aber nichts als die Eigenschaften, nicht aber das besoudere Wesen der Sache.

Allgemeinem, was ftets von einer Eigen begleitet wirb, einen Schluß zieht.

4) Endlich gibt es eine Wahrnehmung eine Sache bloß aus ihrem Befen, oder ber Renninis ihrer nachsten Ursache begriffen

Das Alles will ich burch Beispiele erleu 3ch weiß bloß vom Borenfagen meinen Bel tag, und bag ich bie und bie Eltern hatte 1 woran ich nie gezweifelt habe. Durch ftimmte Erfahrung weiß ich, bag ich fterben n benn das behaupte ich deghalb, weil ich c Meinesgleichen fterben fab, obwohl weber in bemfelben Beitraume lebten noch an ben Krankbeiten ftarben. Dann weiß ich auch unbestimmte Erfahrung, bag bas Del eit eignetes Mittel zur Nahrung ber Flamm und bag bas Waffer ju beren lofdung ge ift; ich weiß auch, bag ber hund ein bell Thier, und ber Mensch ein vernünftiges ift, und so kenne ich fast Alles, was zum brauch bes lebens gehört. — Aber aus anbern Sache schließen wir so: wenn wi begreifen, daß wir einen folchen und feine bern Körper empfinden; bann, fage ich, fc wir flar, bag bie Seele mit bem Rörper einigt fev, \* welche Bereinigung bie U \* Mus biefem Beifviele ift, mas ich eben bi

folder Empsindung ist; wie aber jene Empsindung und die Vereinigung beschaffen sey, \* können wir nicht absolut daraus erkennen. Oder wenn ich die Natur des Gesichts und zugleich jene Eigenschaft desselben kenne, daß wir eine und dieselbe Sache auf eine große Entsernung kleiner sehen, als wenn wir sie aus der Nähe betrachten; so schließen wir dann, daß die Sonne größer sey als sie erscheint, u. dergl. mehr. Endlich wird eine Sache bloß durch das Wesen der Sache wahrgenommen; nämlich wenn ich daraus, daß habe, leicht das zu sehen. Denn durch jene Vereinigung erkennen wir nichts als die Empsindung selbst, nämlich der Wirkung, aus der wir auf die Ursache, von der wir nichts erkennen, schlossen.

\* Ein solcher Schluß ist, wenn er auch gewiß ist, boch nicht sicher genug, wenn man nicht ganz vorsichtig ist. Denn wenn man sich nicht außerst hütet, wird man sogleich in Irrthumer verfallen: benn so wie man die Dinge so abstraft, nicht aber nach ihrem wahren Wesen wahrnimmt, werden sie sogleich von der Einbildungstraft verwirrt. Denn die Menschen stellen sich das, was an sich einfach ist, in der Einbildungstraft als vielfach vor. Denn das, was sie abstraft, getrennt und verwirrt wahrnehmen, benennen sie mit Namen, die sie zur Bezeichnung anderer mehr alttäglichen Dinge gebrauchen, und daher tommt es, daß sie sich in der Einbildungstraft diese Dinge ebenso vorstellen, wie sie sich jene Dinge vorzustellen psiegen, denen sie auerst iene Namen beileaten.

ich etwas kenne, weiß, was das heißt: etwas kennen; oder wenn ich baraus, daß ich das Wesen der Seele kenne, weiß, daß sie mit dem Körper vereinigt ist. Durch dieselbe Renninst wissen wir, daß 2 und 3 Fünf sind, und daß zwei Linien, die einer britten parallel sind, auch unter sich parallel sind, u. s. w. Doch waren der Dinge, die ich bisher durch solche Erkenntniß verstehen konnte, sehr wenige.

Um aber all bieß beffer zu verfteben, will ich nur ein einziges Beispiel geben, nämlich bie fes: Es werben brei Bablen gegeben; man fucht bazu die vierte, die sich zur britten, wie bie zweite zur erften verhalte. Die Raufleute fagen nun bier mitunter, fie mußten wie es angufangen fev, um bie vierte zu finden, weil fie namlich jenes Berfahren, bas fie nur fo obenbin ohne Beweis von ihren lebrern gebort baben, noch nicht vergeffen haben; Undre aber machen aus ber Erfahrung ber einfachen Bahlen bas allgemeine Axiom, wo nämlich bie vierte Babl fich von selbst ergibt, wie bier: 2, 4, 3, 6, wo fie erfahren, bag, bie zweite mit ber britten multiplizirt, und bann bas baraus folgende Produft durch die erfte dividirt, 6 als Quotient fic ergibt; und wenn fie feben, daß fich biefelbe Zabl ergibt, welche sie obne biefes Verfahren als

bie Proportionalzahl kannten, so schließen fie bann, daß bas Berfahren gut fev, um ftets bie vierte Proportionalzahl zu finden. Aber bie Mathematiker wiffen vermöge bes Beweises von Sas 19. Buch 7. bes Euclib, welche Bahlen unter fich proportional find, nämlich aus ber Ratur ber Proportion und ihrer Eigenschaft, weil namlich bie Babl, die aus ber ersten und vierten entsteht, ber Babl, die aus ber aweiten und britten entsteht, gleich ift; fie feben aber bennoch teine abaquate Proportionalität ber gegebenen Bablen, und wenn fie fie faben, fo feben fie fie nicht vermöge jenes Sages, fonbern nur an= ichauungeweise, ohne bas Berfahren anzustellen. 11m nun aus biefen Berfahrungsarten bie befte au wahlen, ift erforberlich, bag wir furz bie Mittel bergablen, bie gur Erreichung unferes 3wedes nothwendig find, nämlich folgende:

- 1) Wir muffen unfre Natur, die wir zu vers vonktommnen munichen, genau und zugleich fo viel von ber außern Natur als nöthig ift, kennen;
- 2) bamit wir bavon bie Unterschiebe ber Dinge, ihre Uebereinstimmungen und Gegensche richtig herleiten;
- 3) damit man richtig begreife, was fie leis ben können, was nicht;
  - 4) damit man dies mit ber Natur und ber

Rraft bes Menschen vergleiche. Und baraus wird sich leicht bie bochfte Bollfommenheit, wozu ber Mensch gelangen kann, ergeben.

Nachdem wir dieses so betrachtet, wollen wir sehen, welche Wahrnehmungsweise wir zu wählen haben.

Was die erste Art betrifft, so ergibt sich aus sich selbst, daß wir vom Gehör sagen, außerdem daß es etwas sehr Unsicheres ift, kein Wesen einer Sache erkennen, wie aus unserm Beispiele erhellt; und da man die besondere Eristenz einer Sache nicht kennt, wenn man nicht ihr Wesen kennt, wie man nachher sehen wird, so schließen wir klar daraus, daß alle Gewißheit, welche wir vom Hörensagen erhalten, von den Wissenschaften auszuschließen sey. Denn vom einfachen Hörensagen, ohne daß ein eigenes Erkennen vorauszgeht, wird man nie afsiziet werden können.

Was die zweite Art betrifft, \* kann man auch von Niemanden sagen, daß er eine Ibee von jenem Berhältnisse erhalte, das er sucht. Außerdem daß sie etwas sehr Unsicheres und Zweckloses ist, so wird doch nie Jemand auf diese Art in Dingen der Natur etwas Anderes

<sup>\*</sup> hier werbe ich etwas weitläufiger von der Erfahrung handeln, und die Verfahrungsmethode der Empirifer und neuen Philosophen prufen.

als Zufälliges wahrnehmen, was niemals beutslich erkannt wird, als wenn man vorher bie Wesen kennt. Und besthalb muß auch diese Art ausgeschlossen werden.

Bon der britten aber muß man auf gewisse Weise fagen, daß wir die Idee einer Sache ershalten, und dann, daß wir auch ohne Gefahr eines Irrthums Schlüffe ziehen können; aber an sich wird sie boch kein Mittel seyn, zu unserer Bollfommenheit zu gelangen.

Blos die vierte Art umfaßt bas abaquate Befen einer Sache, und ohne Gefahr eines Irrthums; und beghalb muffen wir hauptfächlich fie ergreifen. Wie fie alfo anzuwenden fey, bamit unbefannte Dinge mit folder Renntnig von uns verstanden werden, und zugleich wie biefes bunbig gefdebe, werben wir zu erflaren fuchen. Rachbem wir wiffen, welche Kenntnig uns nothig ift, muß Beg und Methode angegeben werden, um bie Dinge, bie wir fennen lernen follen, mit Gider Erfenninig tennen zu lernen. Bu biefem Awede tommt querft in Betrachtung, bag bier teine Untersuchung ins Unenbliche Statt findet: namlid, um bie befte Methode ber Erforfchung bes Bahren zu finden, ift nicht eine andre Methebe vonnöthen, um bie Methobe ber Erforschung des Wahren zu finden; und um die zweite

Methode zu erforschen, ift feine andre britte nothig, und so ins Unendliche fort; benn auf biese Weise wurde man nie gur Renntniß bes Babren, ja ju gar feiner Renntniß gelangen. Es verbalt fich bamit gang fo, wie es fich mit ben förperlichen Werkzeugen verhält, wo man auf biefelbe Beife graumentiren könnte. Denn um Gifen zu ichmieben braucht man einen Sammer, und um einen Sammer zu haben, muß er erft gemacht feyn; bazu braucht man wieder einen anbern hammer und andre Werfzeuge, und um auch bieß zu erhalten, braucht man wieber anbre Werkzeuge, und so ins Unendliche; und so wurde Jemand vergeblich zu beweisen versuchen, bie Menschen hatten nicht die Macht, Gifen gu fomieben. Aber so wie bie Menschen im Anfange mit angebornen Werfzeugen gewiffe fehr leichte Dinge, obwobl mubsam und unvollfommen machen konnten. und nach beren Berfertigung anbre fcwierigere mit geringerer Mübe und vollfommener verfertigten, und so ftufenweise von ben einfachften Werfen zu Werfzeugen, und von Werfzengen zu anderen Werfen und Wertzeugen fortfahrend babin gelangten, bag fie fo viele und so schwierige Dinge mit kleiner Mübe verfertis gen; so macht fich auch ber Berftand mit feiner angebornen Kraft \* Berstandeswerkzeuge, womit er andre Kräste zu andern Berstandeswerken \*\* erslangt, und aus diesen Werken andre Werkzeuge, oder die Krast weiter nachzusorschen; und so schreitet er stusenweise fort, bis er die Höhe der Weisheit erreicht. Daß es aber bei dem Bersstande sich so verhalte, ist leicht zu sehen, wenn man nur erkennt, was die Methode der Ersorsschung des Wahren, und was zene angebornen Berkzeuge sepen, deren es so sehr bedarf, um aus ihnen andre Werkzeuge zu schassen, um weiter sortzuschreiten. Um dies zu beweisen, versahre ich so:

Die wahre Idee \*\*\* (benn wir haben eine wahre Idee) ist verschieden von dem Gegenstande der Idee. Denn etwas Anderes ist ein Zirkel, etwas Anderes die Idee des Zirkels. Denn die Idee des Zirkels ift nicht etwas, was Peripherie

<sup>\*</sup> Unter angeborner Rraft verstehe ich bas, was in und nicht durch äußere Ursachen verursacht wird, und was ich später in meiner Philosophie erklären werde.

<sup>\*\*</sup> Sier werden fie Werte genannt; in meiner Philosophie werde ich ertlaren, mas fie fepen.

was ich eben fagte, zeigen wollen, fondern auch, daß, wir bis hieher richtig verfahren find, und zugleich auch noch andre Dinge, die zu wiffen durchaus nothwens big ift.

und Centrum bat, wie ber Birfel, noch ift bie Ibce bes Rörpers ber Rörper felbft; und ba fie nun verschieden ift von ihrem Objefte, so wird fie auch etwas an fich Erfennbares feyn, b. b. bie 3bee, binfichtlich ihres formalen Befens, fann bas Objeft eines anbern objeftiven Befens fenn, und wiederum biefes anbre objeftive Befen fann auch an fich betrachtet etwas Birflices und Erfennbares fenn, und fo ins Unenbliche. Peter g. B. ift etwas Wirkliches; bie mabre Ibee aber von Peter ift bas objektive Befen von Veter, und in sich etwas Wirkliches und völlig verschieden von Peter felbft. Da also bie Ibee bes Peter etwas Birfliches ift, was fein eigenthumliches Befen bat, so wird fie auch etwas Erfennbares fenn, b. b. bas Obieft einer andern Idee, welche Idee objektiv Alles bas in fic begreifen wird, was bie 3bee bes Peter formell hat; und wiederum die Idee von ber Idee bes Peter hat wieder ihr Befen, welches auch bas Objeft einer andern 3bee fenn fann, und fo ins Unendliche. Das fann jeber versuden, wenn er fieht, er wiffe, mas Beter fev, und er wiffe auch, bag er wiffe, und wieberum weiß, er wiffe, daß er weiß u. f. w. Daraus ift flar, bag es, um bas Befen bes Peter ju verfteben, nicht notbig ift, bie 3bee bes Peter

ju verfteben, und noch viel weniger bie ber 3bee bes Peter; was baffelbe ift, als ich fagte, es fev nicht nöthig, bag ich daß ich weiß, ich wiffe, und noch viel we= fep es mir nothig zu wiffen, bag ich wiffe, iffe; ebenso wenig als es zur Kenninif bes ns bes Dreieds nothig ift, bas Befen bes s ju fennen. \* Aber bas Gegentheil finbet bei biefen Ibeen. Denn um zu wiffen, baf eiß, muß ich nothwendig vorber wiffen. us ergibt fich, bag bie Gewigheit nichts as objeftive Wesen selbst ift, b. h. die Art, vir bas formale Befen empfinden, ift bie Sheit felbft. Daraus ergibt fich wieber, 8 zur Gewißheit ber Bahrheit feines an= kennzeichens bedarf, als daß man bie wabre habe: benn, wie wir zeigen, ift es nicht 1, zu wiffen, daß ich weiß, ich wiffe. Hier= rgibt fich wiederum, daß Niemand wiffen was die bochfte Gewißbeit ift, wenn er bie abäquate 3dee, ober bas objektive

Man bemerke, daß wir hier nicht untersuchen, ms das erste objektive Wesen angeboren fen. das gehört in die Forschung der Natur, wo das erklärt und zugleich gezeigt wird, daß es außer dee keine Bejahung, keine Verneinung und auch Willen gibt.

Wesen einer Sache bat: weil nämlich C und objektives Wesen einerlei ift. Da Babrbeit feines Rennzeichens bedarf, fc binreicht, die obiektiven Besen ber Din was baffelbe ift, bie Ibeen zu haben, 1 3weifel ein Ende ju machen, fo folgt daß es nicht die mahre Methode ift, di zeichen ber Wahrheit nach ber Erlan Ibeen zu suchen, fondern bag bie mabre ber Weg ift, die Wahrheit selbst ober jektiven Wesen ber Dinge, ober bie 3b Alles daffelbe bedeutet) in gehöriger au fuchen. \* Wieberum muß bie Deth wendig von ber Schluffolgerung, ober Berftandniffe reden; d. h. bie Methode bas Schluffolgern felbft jum Berfteber fachen ber Dinge, und noch viel wenig bas Berfteben ber Urfachen ber Dir bern sie ift bas Berfteben, was bie wo fen, indem fie biefelbe von ben übrige nehmungen unterscheibet, und ihrer Na forfct, damit wir bann unfer Berftandes fennen lernen, und ben Geift so anhal er hach jener Norm Alles verftebe, 1 ftanden werden muß; indem fie ihm

<sup>\*</sup> Bas das fep, im Seifte fuchen, wir ner Philosophie erflart.

Hulfe, gewisse Regeln beigibt und auch forat. bag ber Beift nicht burch Unnüges abgemübet werbe. hieraus ergibt fich, daß die Methode nichts Anderes ift, als die reflektive Renntnig ober die 3bee ber 3bee; und weil es feine 3bee einer 3bee gibt, ohne dag vorher die 3bee da ift, fo gibt es bemnach auch feine Methobe, wenn nicht vorher eine Ibee gegeben wirb. wird jene Methobe gut fenn, welche zeigt, wie ber Beift anzuleiten fen nach ber Rorm ber ge= gebenen mabren 3bee. Ferner, ba bas Ber= balmiß, welches zwischen zwei Ibeen Statt bat, daffelbe ift wie das Verhältniß, welches zwischen bem formellen Befen ber 3been berfelben Statt findet, fo folgt baraus, bag bie reflektive Rennt= nig, welche es von ber 3bee bes vollfommenften Wefens gibt, vorzüglicher fep, als die reflektive Renntnig ber übrigen Ibeen, b. b. jene Methobe wird die vollkommenste seyn, welche nach ber Norm ber gegebenen 3dee bes vollfommenften Befens zeigt, wie ber Geift zu leiten fey. Daraus erfennt man leicht, wie ber Beift burch weitere Erfenninis zugleich auch andere Bertzeuge erlangt, mit benen er leicht fortfahren fann zu erfennen. Denn, wie man aus bem Gefagten entnehmen fann, muß vor Allem in uns die mabre Ibee porbanden fenn, als bas

angeborne Berfzeug, nach beren Berfia man augleich ben Unterschied erkennen fann awifden einer folden Babrnehmung und übrigen Statt findet. Und hierin besteht ein ber Methobe. Und ba es an fich flar ift, fich ber Beift um fo beffer verftebt, je me von der Natur verstebt, so erbeut baraus, diefer Theil der Methode um fo volltomi fenn wird, je mehr ber Beift verftebt, unt er bann am vollfommenften feyn wirb, wer Beift auf Die Renntnif bes vollfommenften fens achtet ober refleftirt. Sobann verftel Beift, je mehr er weiß, befto beffer sowohl Rrafte als die Ordnung ber Natur; je beg aber feine Rrafte verfteht, befto leichter fa Ach felbft leiten, und fich Regeln aufftellen: je beffer er bie Ordnung der Natur ver besto leichter fann er fich von unnügen D zurüdbalten: worin, wie wir gefagt baben gange Methobe bestebt. Dazu fommt, ba Ibee fich auf biefelbe Beife objeftiv verhal thr Objeft fich reell verbalt. Wenn es al ber Ratur etwas gabe, was burchaus feine meinschaft mit andern Dingen batte, wer auch bavon ein objektives Wesen gibt, wi burchaus mit bem formalen übereinftimmen n fo warbe biefes auch teine Gemeinschaft !

mit andern Ibeen, b. b. wir fonnten nichts aus bemfelben ichließen; und andrer Seits werben biejenigen Dinge, welche Gemeinschaft mit anbern Dingen haben, wie z. B. Alles, was in ber Natur existirt, verstanden werben, und auch ibre objektive Befen diefelbe Gemeinschaft baben, b. b. andere Ideen werben aus ihnen bergeleitet werben, welche wiederum Gemeinschaft mit anbern baben, \* und fo merben bie Berkzeuge, um bas Berfahren weiter zu führen, machsen. Das war es, was wir zu beweisen suchten. Ferner . ergibt fich aus bem letigefagten, bag nämlich eine Ibee burchaus mit ihrem formalen Befen übereinstimmen muffe, wiederum, bag fie befis halb, weil unfer Geift, um burchaus bas Abbilb ber Natur ju feyn, alle feine 3been aus iener 3bee berleitet, die ben Ursprung und bie Quelle der Ratur bilbet, fie felbst auch die Quelle ber übrigen Ibeen fen.

hier wird man sich vielleicht wundern, daß wir unfre Behauptung, daß jene eine gute Mesthode sey, welche zeigt, wie der Geist zur Norm der gegebenen wahren Idee zu leiten sey, durch Bernunftschlüsse beweisen; was darzuthun scheint, daß es nicht an und für sich bekannt sey. Und

<sup>\*</sup> Gemeinschaft mit andern Dingen haben ift, von ibnen bervorgebracht fenn oder andere hervorbringen.

so kann man auch fragen, ob wir auch richtig gefolgert haben? Wenn wir richtig folgern, musfen wir bei ber gegebenen 3bee anfangen, und ba, um bei ber gegebenen 3bee anzufangen, es eines Beweises bedarf, mußten wir wieder unfre Kolgerung beweisen, und dann wieder jener andere, und so ins Unendliche. Doch barauf antworte ich: wenn Jemand zufällig so verfahren batte, indem er bie Natur erforschte, indem er nämlich nach ber Norm ber gegebenen wahren Idee andere Ideen in gehöriger Ordnung erlangt hatte, so wurde er nie an feiner Bahrbeit \* gezweifelt haben, und zwar beghalb, weil die Wahrheit, wie wir zeigen, sich felbft barlegt, und es wurde ihm auch von felbst Alles jugefloffen fenn. Beil fich bies aber nie ober felten trifft, so war ich genöthigt, Jenes so zu stellen, bamit wir das, was wir nicht burch Zufall vermögen, boch burch vorbebachte Ueberlegung erlangen können, und zugleich, bamit fich zeige, daß wir zum Beweise ber Wahrheit und zu einem auten Bernunftichluffe feine anderen Bertzeuge brauchen, ale bie Wahrheit felbft und einen guten Bernunftichluß. Denn einen guten Bernunftfolug habe ich burch Schluffolgerung bewiesen

<sup>\*</sup> So wie wir hier auch nicht an unferer Bahr: beit zweifeln.

und versuche ihn noch zu beweisen. Dazu kommt, daß die Menschen auch auf diese Weise an inneres Nachdenken gewöhnt werden. Der Grund aber, warum es sich bei Forschung der Natur selten trist, daß sie in gehöriger Ordnung ersforscht wird, liegt in den Vorurtheilen, deren Ursachen wir später in unserer Philosophie erstlären werden; sodann weil es eine große und genaue Unterscheidung ersordert, wie wir nachher zeigen werden; eine Sache, die höchst mühsam ist. Endlich wegen des Justandes der menschlichen Dinge, der, wie schon gezeigt ist, ganz und gar veränderlich ist. Es gibt noch andere Gründe, die wir nicht untersuchen.

Wenn Jemand vielleicht fragt, warum ich nicht sogleich vor Allem die Wahrheiten der Na=tur nach sener Ordnung gezeigt habe? (benn die Wahrheit gibt sich sa selbst zu erkennen) so ant=worte ich ihm zugleich mit der Warnung, daß er nicht wegen Paradoxen, die vielleicht hie und da vorkommen, senes als falsch verwersen wolle, sondern vorher die Ordnung der Natur betrach=ten möge, womit wir senes beweisen, und daß er dann mit der Gewisheit scheide, daß wir das Wahre erlangt haben; und dies war die Ursache, warum ich dies vorausgeschickt habe.

Wenn nachber vielleicht ein Steptifer sowohl

über biefe erfte Babrheit als über Alle, welche wir nach ber Rorm ber erften ableiten werben, noch zweifelhaft bliebe, fo wurde ber gewiß ents weber gegen fein Bewiffen fprechen, ober wir mußten gefteben, daß es Menschen gibt, die burd und burch im Geifte blind find entweder von ber Geburt an ober burch Bortheile, b. b. burch irgend einen außern Bufall. Denn fie empfinden fich nicht felbit; wenn fie etwas bejaben ober bezweifeln, fo wiffen fie nicht, daß fie bezweifeln ober bejaben; fie fagen, fie mußten nichts; und felbft bas, bag fie nichts wiffen, wüßten fie auch nicht; und das fagen fie auch nicht unumwunden: benn fie fürchten ju gefteben, bag fie existiren, fo lange fie nichts wiffen, so daß fie endlich verftummen muffen, damit fie nicht vielleicht etwas voraussegen, mas einen Schein von Babrbeit bat. Endlich tann man mit ihnen nicht von Wiffenschaften fprechen; benn was ben Gebrauch bes lebens und ber Gefellichaft angeht, zwingt fie bie Roth, vorauszusegen, daß fie find, und ibren Rugen zu fuchen und mit Gibichwur vieles ju bejahen und zu verneinen. Denn wenn ihnen etwas bewiesen wird, wiffen fie nicht, ob bie Beweisführung richtig ober mangelhaft fep. Benn fie verneinen, zugeben ober bestreiten, miffen fie . nicht, daß sie verneinen, zugeben ober beftreiten;

und fo find fie als Automaten zu betrachten, welche schlechterbings teine Seele baben.

Kaffen wir nun unfere Aufgabe zusammen. Wir batten bieber 1) ben 3wed, auf ben wir alle unfere Gebanten au richten uns bemüben; 2) baben wir fennen gelernt, welches bie befte Babrnebmung fen, mit beren Gulfe wir au unferer Bollfommenbeit gelangen fonnen; wir erfannten 3) welches ber erfte Weg fen, auf welchem ber Geift verharren muß, um richtig anzufangen, welches ber Weg ift, worauf er nach ber Norm einer jeden gegebenen mabren 3bee fortfahren fann, nach gewiffen Befegen zu untersuchen. Dag bieß recht geschebe, muß die Methode Rolgendes leiften; 1) muß sie bie mabre 3dee von allen übrigen Babrnehmungen unterscheiden, und ben Geift vor ben übrigen Wahrnehmungen bewahren; 2) muß sie Regeln geben, daß die unbefannten Dinge nach einer solchen Norm begriffen Endlich muß sie 3) eine Ordnung fest= merben. feten, bamit wir nicht burch Unnuges abgemubet Nachdem wir biefe Methode fennen merben. gelernt baben, faben wir 4) bag biefe Methobe bie vollfommenfte feyn werbe, fobalb wir bie 3bee bes vollfommenften Wefens haben werben. Daher wird man im Anfang vor Allem barauf zu achten haben, daß wir fobalb als mögli Renniniß eines folchen Wefens gelangen.

Kangen wir also beim ersten Theile be thobe an, welche, wie wir fagten, barin b daß man bie mahre Idee von den übrigen ! nebmungen unterscheibe und trenne, und ben abbalte, bag er nicht faliche, erbichtete und felhafte mit wahren vermenge; was ich b weit umftandlich erflaren will, um bie Le ber Erfenntniß einer fo nothwendigen Sach aubalten, und auch weil es Biele gibt, bie an dem Bahren deghalb zweifeln, weil fie auf ben Unterschied achtgaben, ber amische mahren, und allen andern Wahrnehmungen findet, so daß fie wie jene Menschen find mabrend ihres Wachens nicht zweifelten, b wachten, nachdem fie aber einmal in Era wie es oft geschieht, glaubten, daß fie wachten, und es nachher als falich erfa auch an ihrem Wachen zweifelten: was fommt, weil fie nie zwischen Schlaf und M unterschieden. Indeffen erinnere ich, daß ic bas Wesen einer jeben Wahrnehmung und aus ihrer nächsten Ursache, nicht erflären n weil das zur Philosophie gehört; sondern bas barlegen werbe, mas bie Methobe erfo d. h. mo eine erdichtete, falsche und zweise Bahrnehmung Statt finde, und wie wir von einer seben befreit werden. Unsere erste Untersuchung jandle also von der erdichteten Idee.

Da jebe Wahrnehmung entweber eine Sache. als existirent betrachtet, ober blog bas Wefen betrifft, und die Riftionen baufiger bei Dingen. 118 existirend betrachtet, Statt finden: so muß ich rft von biefer reben, wo namlich blof bie Eriteng fingirt wird, und bie Sache, die in einem olden Zustande fingirt wird, verstanden ober us verstanden vorausgesett wird. 3. B. ich ingire vom Peter, ben ich fenne, bag er nach Dause gebe, bag er mich besuche \* u. bgl. Sier rage ich, wo liegt bier biefe Ibee? 3ch febe. raß fie blog bei möglichen Dingen Statt finbet. ticht aber bei nothwendigen noch bei unmögli= ben. Unmöglich nenne ich eine Sache, beren Ratur ben Widerspruch in sich begreift, daß sie riftirt; nothwendig jene, beren Ratur ben Bierspruch in sich begreift, daß sie nicht existirt; noglich, beren Erifteng, ihrer eigenen Ratur tach, nicht ben Widerspruch in sich begreift, daß ie existirt ober nicht existirt, sondern beren Noth-

<sup>\*</sup> Siehe weiter nach, was wir von den Sppothefenemerten werden, die von und flar erkannt werden; ber darin ift eine Fiktion, wenn wir fagen, daß fie ils folche in den himmelskörpern eristiren.

wendigkeit oder Unmöglickkeit der Eristenz von uns unbekannten Ursachen abhängt, so lang wir ihre Existenz singiren; und so, wenn ihre Nothwendigkeit oder Unmöglichkeit, die von äußeren Dingen abhängt, uns bekannt wäre, könnten wir doch in Betreff ihrer nichts singiren. Darans solgt, daß, wenn es einen Gott gibt, oder ein allwissendes Wesen, wir durchaus nichts singiren können. Denn, was uns angeht, wenn ich weiß,\* daß ich eristire, so kann ich nicht singiren, daß ich eristire, so kann ich nicht singiren, daß ich eristire oder nicht existire; ich kann auch keinen Elephanten singiren, der durch ein Radelicht geht; und ich kann, wenn ich die Natur Gottes kenne, ihn nicht als eristirend oder nicht existirrend singiren; \*\* dasselbe versteht sich von der

<sup>\*</sup> Beil eine Sache, wenn man fie nur versteht, sich felbst offenbart, so bedarf es bloß eines Beispiels, ohne weitere Erklärung. Daffelbe findet bei ihrem Gegenfate Statt, wo es, damit er als falsch fich ergebe, blos nothig ist, ihn zu untersuchen, wie sogleich sich zeigen wird, wenn wir von der Fiftion bei einem Befen sprechen.

<sup>\*\*</sup> Man bemerte, daß, fo Wiele auch fagen, fie zweifelten, ob Gott eriftire, biefe boch nichts außer dem Ramen davon haben, ober etwas fingiren, was fie Gott nennen; was fich mit ber Natur Gottes nicht verträgt, wie wir nachher an feinem Orte zeigen werben.

bimare, beren Natur bas Existiren in fic be= eift. hieraus ergibt fich, was ich fagte, baf imlich die Fiftion, von der wir bier reben, ot bei ewigen Babrbeiten Statt findet. \* Doch e ich weiter gebe, will ich bier im Borbeige= n bemerten, daß berfelbe Unterschied, ber amis ien bem Befen einer, und bem Befen einer ibern Sache Statt findet, auch gang zwischen ber irflichfeit ber Erifteng fener einen, und ami= en der Wirflichkeit ber Eriftena ber andern ache Statt findet. Go bag, wenn wir uns bie rifteng bes Abam g. B. nur burch eine allge= eine Erifteng benfen wollten, es baffelbe ware, 8 wenn wir, jum Begreifen feines Befens. if bie Ratur bes Wefens überhaupt aufmertm waren, um endlich zu befiniren: Abam fen 1 Befen. Und fo, je allgemeiner bie Existent bacht wird, besto verwirrter wird fie auch ge= icht, und fann um fo leichter einer jeben Sache igebichtet werben: und im Gegentheile, je

\* 3ch werbe auch fogleich zeigen, daß bei ewigen ahrheiten keine Fiktion Statt findet. Unter ewiger ahrheit verstehe ich eine folde, die, wenn sie affirzativ ist, nie negativ seyn kann. So ist die erste sige Wahrheit, daß Gott ist; es ist aber keine ewige ahrheit, daß Abam denkt. Daß es keine Chimare bt, ist eine ewige Wahrheit, nicht aber, daß Adam dt denkt.

besonderer sie gedacht wird, besto klarer wird sie verstanden und um so schwerer einer andern als der Sache selbst, wobei wir nicht auf die Ordnung der Natur achthaben, angedichtet. Was sehr bemerkenswerth ist.

Es tommen nun hier jene Dinge zu betrachten, von benen man gemeiniglich fagt, bag fie fingirt werben, obgleich wir flar erkennen, bag fich bie Sache nicht fo verhalte, wie wir fie fingiren. Dbgleich ich z. B. weiß, die Erbe fev rund, so bindert das doch nicht, daß ich zu Eis nem fage, die Erde sep eine Salbfugel und wie eine balbe Pomerange auf bem Teller, ober bie Sonne bewege fich um die Erbe, und Aehnliches. Wenn wir barauf achtgeben, feben wir nichts. was nicht mit bem icon Gefagten ausammenbangt, nur muffen wir vorber bemerten, baf wir manchmal irren können und uns nun unserer Irrthumer bewußt find; sobann bag wir fingiren ober wenigstens glauben konnen, bag andere Menschen in bemselben Irrthum find, ober in benselben, wie wir vorber, fallen fonnen. Dieg, fage ich, konnen wir fo lange fingiren, als wir feine Unmöglichkeit feben. Wenn ich also Jemanden sage, die Erbe fev nicht rund, u. f. w., fo thue ich nichts Anderes, als bag ich einen Irrthum, ben ich vielleicht gehabt habe,

ober in welchen ich fallen konnte, ins Gebächts niß durückruse, und nachher singire, oder glaube, daß der, dem ich es sage, in senem Irrihum noch sey oder darein verfallen könne. Dieses, sagte ich, singire ich solange als ich keine Unmöglichkeit und keine Nothwendigkeit sehe: wenn ich eine solche aber eingesehen hätte, hätte ich durchaus nichts singiren können, und man hätte bloß sagen müssen, daß ich irgend etwas vorgenommen hätte.

Es ist nun fibrig, auch bas zu bemerken, was bei Streitfragen vorausgefest wird, was hie und ba auch bei unmöglichen Dingen vorkommt; z. B. wenn wir sagen: gesest, bieses brennende Licht brenne jest nicht, oder gesest, es brenne in einem eingebilbeten Naume, oder wo es keine Körper gibt, bergleichen man manchmal sest, obgleich die Unmöglichkeit von dem lesteren klar einzusehen ist. Aber wenn es geschieht, wird doch schlechterdings nichts singirt. Denn 1) habe ich nichts Anderes geihan, als daß ich mir ein anderes nicht brennendes Licht ins Gedächtniß rief \* (oder

\* Nachber, wenn wir von der bei Befen Statt findenden Fiftion fprechen, wird fich deutlich machen, daß eine Fiftion nie etwas Neues macht oder dem Geifte Barbietet; fondern daß nur das, was im Se-hirne oder in der Cinbilbungetraft ift, ine Gedachtniß

mir bies Licht ohne Flamme bachte), und was ich von biesem Lichte benke, verstehe ich auch von senem, so lange ich babei nicht die Flamme berücksichtige. 2) Geschieht weiter nichts, als daß man die Gedanken von den umliegenden Körpern abstrachtet, damit der Geist sich bloß auf die Betrachtung des Lichtes, als an und für sich betrachtet, wende; damit er dann den Schluß ziehe, kein Licht enthalte die Ursache seiner Selbsvernichtung in sich, so daß, wenn keine umliegenden Körper wären, dieses Licht und auch die Flamme unveränderlich blieben u. s. Hier gibt es also keine Fiktion, sondern nur wahre und reine Behauptungen. \*

gerufen wird, und daß der Geist verworren zugleich auf Alle achtet. Das Gedächtniß ruft sich 3. B. das Redach, und einen Baum zurud, und wenn der Geist verworren ohne Unterscheidung darauf achtet, glaubt er, der Baum rede. Daffelbe versteht sich von der Eristenz, besonders, wie gesagt, wenn sie so allgemein als Wesen aufgefast wird, weil sie dann leicht Allem beigelegt wird, was miteinander im Gedächtniffe aufftöft. Was sehr bemerkenswerth ist.

\* Daffelbe ift auch von den Sppothefen zu versteben, die man macht, um gewisse Bewegungen zu erklaren, die mit den himmels-Phanomenen übereinstimmen, außer daß man aus ihnen, wenn sie auf die himmelsbewegungen angewendet werden, die Natur des himmels schließt, welche jedoch anders sen kann,

Bir geben nun ju ben Fiftionen über, welche bloß bei Wesenheiten, entweder mit einer Birtfamteit, ober zugleich mit einer Erifteng Statt finden. Siebei tommt hauptfachlich in Betrachtung, daß ber Beift, wenn er nur wenig verftebt und boch Bieles mahrnimmt, nur eine befto aroffere Kiftionsfraft befigt, und daß biefe Rraft um fo mebr abnimmt, je mebr er erfennt. Ebenso 3. B. wie wir oben faben, daß wir, fo lange wir benten, nicht fingiren fonnen, bag wir ben= fen und nicht benten; fo fonnen wir auch, wenn wir die Natur bes Rorpers fennen, nicht fingiren, bag eine Mude unendlich fev; ober, wenn wir die Natur ber Seele fennen, \* fonnen wir fie nicht vieredig fingiren; obwohl wir Alles burch Worte auszudrücken vermögen. Aber wie

befonders da zur Erflärung folder Bewegungen viele andere Urfachen gedacht werden fonnen.

\* Es ift häufig, daß sich ein Mensch dieses Wort: Seele, in sein Gedächtniß ruft, und sich dabei ein körperliches Bild macht. Wenn aber diese beiben sich zugleich darstellen, so glaubt er leicht, sich eine körperliche Seele einzubilden und zu fingiren: weil er den Namen von der Sache selbst nicht unterscheidet. hier verlange ich, daß die Leser nicht so voreilig seven, dieß zu verwersen, was sie, wie ich hosse, nicht thun werden, wenn sie nur auf die Beispiele und zugleich auf das, was folgt, recht ausmertsam sind.

gesagt, je weniger die Menschen die Natur tennen, desto leichter können sie Bieles singiren, d. B. daß Bäume reden, Menschen in einem Augenblicke in Steine, in Quellen verwandelt werden, daß Gespenster in Spiegeln erscheinen, daß aus Nichts Etwas werde, daß selbst Gottheiten sich in Thiere und Menschen verwandeln, und Unzähliges dergleichen.

Es wird vielleicht Jemand glauben, baf bie Fiftion von ber Fiftion, und nicht von bem Erfennen bestimmt wird, b. b., wenn ich etwas finairt babe und mit einer gewiffen Freiheit anerkennen will, bag biefes fo in ber außern Natur existire, so bewirke bieg, bag wir es nachber nicht auf eine andere Beise benfen fonnten. 3. B. wenn ich mir, um mit ihnen gu reben, bie Natur bes Körpers so und so fingirt habe, und mich aus freien Studen habe überreben wollen, daß sie auch wirklich so existire, so barf ich mir g. B. feine Mude mehr unendlich fingiren; und nachdem ich mir bas Wefen ber Seele fingirt babe, fo fann ich mir fie nicht mehr als Biered benfen, u. f. w. Dieg muffen wir ieboch untersuchen.

Entweder verneint ober gibt man zu, daß wir etwas erkennen können. Gibt man es zu, fo muß nothwendig eben bas, was man von ber Riftion behauptet, auch von bem Erfennen gel= Läugnet man es bagegen, so wollen wir, bie wir wiffen, baf wir etwas wiffen, feben. was man bagegen fagt. Man fagt nämlich bief. bie Seele tonne empfinden und auf mancherlei Beife wahrnehmen, zwar nicht fich felbft, noch bie Dinge, bie existiren, fonbern nur basjenige, was nicht an fich, noch irgendwo vorhanden ift; b. b. bie Seele fonne ichon allein burch ihre eigene Rraft Empfindungen ober Ibeen, bie nicht ben Dingen angeboren, schaffen, so baf fie biefelbe jum Theil wie Gott betrachten. fagt man, wir, ober unfere Seele habe eine folche Freiheit, daß fie uns felbft, ober fich, ja ihre eigene Kreibeit zwinge. Denn nachbem fie etwas fingirt und anerfannt bat, fann fie es auf teine andere Beise benten ober fingiren, und fie wird auch burch biefe Riftion gezwungen, bag bie Dinge auch fo gedacht werben, baf bie erfte Fiftion nicht bestritten werde; wie man auch bier gezwungen ift, bas Widerfinnige, was ich bier anführe, wegen feiner Fiftion zuzulaffen ; boch wollen wir und ju Widerlegung biefes mit feinen Beweisführungen abmuben. \* Indem wir

<sup>\*</sup> Obgleich ich bieß ans ber Erfahrung ju fchließen scheine und Jemand fagen mag, bas fep nichts, weil ber Beweis mangelt, so ftebe er fur ben, ber ihn

jene Leute vielmehr ihrem Unfinne überlaffen wollen, wollen wir bafür forgen, bag wir aus ben Worten, die wir mit ibnen gewechselt baben, etwas Babres für unseren Begenftanb icopfen, nämlich bieß: ber Beift, wenn er auf eine fingirte und ihrer Natur nach falfche Sache gerichtet ift, um barüber nachzubenfen, fie zu erfennen und baraus in richtiger Reibenfolge berzuleiten, was baraus herzuleiten ift, wird leicht bas Faliche entbeden; und wenn eine fingirte Sache ihrer Ratur nach mahr ift, wird ber Beift, wenn er fie betrachtet, um fie zu erkennen, und in richtiger Reihenfolge bas Folgerechte baraus berguleiten beginnt, gludlich ohne alle Unterbrechung fortfabren, fo wie wir feben, bag bei ber eben angeführten falichen Fiftion ber Berftand zugleich gur Aufdedung feines eigenen und fonft barque abgeleiteten Unfinnes fich barbot.

Mir werden bemnach auf feine Beise ju fürchten haben, daß wir etwas singiren, wenn verlangt, hier: Da es in der Natur nichts geben kann, was ihren Gesethen widerstreitet, sondern da Alles nach ihren gewissen Gesehen geschiebt, daß es nach gewissen Gesehen gewissen Birkungen in unerschütterlicher Jusammenkettung hervorbringe, so folgt daraus, daß die Seele, wenn sie eine Sache recht aufgesaft hat, fortsährt, dieselben Wirkungen objektiv zu bilden. S. unten, wo ich von der salschen Idee rede.

pir eine Sache nur flar und bestimmt mabrtehmen; benn wenn wir vielleicht fagen, baf Renschen in einem Momente in Thiere verwanselt werben, fo wird bieß gang allgemein gefagt, io baß babei gar tein Begriff, b. b. Ibee, ober Busammenhang bes Subjefts mit bem Vräbifate in ber Seele vorhanden ift; benn wenn er por= banben ware, fo wurde er zugleich bas Mittel and die Ursachen seben, wodurch und warum so etwas geschehen sey. Ferner wird auch nicht Die Natur bes Subjefts und Prabifats berudnichtigt. Kerner, wenn nur die erfte 3bce nicht finairt ift und aus berfelben alle 3been abgeleis tet werben, wird nach und nach die Boreiligkeit im Kingiren verschwinden; und da eine fingirte 3dee nicht flar und bestimmt, sondern nur verworren seyn kann, und alle Verwirrung daber rührt, bag bie Seele eine gange ober aus Bielem zusammengesette Sache nur theilweise fennt, und das Befannte vom Unbefannten nicht unterscheibet; überdieß, ba sie auf bas Biele, mas in einer jeden Sache vorhanden ift, zu gleicher Beit und ohne bie geringfte Unterscheibung achtet, fo folgt baraus, 1) bag, wenn es bie 3bee einer bochft einfachen Sache ift, biese nur flar und bestimmt feyn fann; benn jene Sache wird bann nicht theilweise, sondern gang, ober nichts bavon erkannt werben muffen; 2) folgt baraus, bag, wenn man eine Sache, die aus vielen ausammengefett ift, in Gebanten in alle ibre einfachften Theile gerlegt und auf jedes Einzelne für fich besonders achtet, bann jede Berwirrung verschwindet; 3) folgt, daß eine Kiktion nicht einfach fenn fann, sondern daß sie aus ber Ausammensegung verschiedener verworrenen 3been entfieht, bie verschiedenen in ber Ratur existirenden Dingen und Sandlungen angeboren, ober beffer, aus ber Betrachtung, jeboch Nichtanerkennung folder verschiedener 3been. \* Denn, ware fie einfac, so ware fie flar und bestimmt, und folglich auch wabr. Ware fie aus ber Busammensegung unter-Schiedner Ideen, fo mare beren Bufammenfenung flar und bestimmt und mahr. 3. B. wenn wir bie Ratur bes Birfels und auch bie Ratur bes Quabrate fennen, fo fann ich biefe beiben nicht mehr zusammensegen, und einen Birfel gum

<sup>\*</sup> Beil die Fittion an fich betrachtet fich nicht fehr vom Traume unterscheidet, außer daß in Traumen die Urfachen fich nicht darbieten, die fich den Bachenden mit Hulfe ihrer Sinne darbieten, woraus fie foliegen, daß jene Erscheinungen in jener Zeit nicht von außer ihnen befindlichen Dingen herrühren. Ein Irrethum aber, wie fich sogleich zeigen wird, ist das wachende Träumen, und heißt, wenn es fich zu ftart offenbart, Bahnfinn.

labrat, ober bie Seele jum Duabrat machen f. w. Wir konnen also wieber furt ben jlug ziehen und feben, bag wir nicht zu chten brauchen, daß eine Fiftion mit wahren een vermengt werbe. Denn was bie erfte tion, von ber wir früher gesprochen baben, rifft, wo nämlich eine Sache flar mabrgenmen wird, fo baben wir gefeben, daß, wenn e Sache, die flar mabraenommen wird, und e Existent an sich eine ewige Babrbeit ift. : mit einer folden Sache gar feine Fiftion mehmen fonnen; ift aber bie Eriftena einer brgenommenen Sache feine ewige Babrbeit, braucht man blos bie Eriftenz ber Sache mit em Befen zu vergleichen und zugleich auf bie bnung ber Ratur achten. In Betreff ber eiten Fiftion, bie, wie gefagt, eine Betrachig, aber Nichtanerkennung verschiebener verrrener Ideen von verschiebenen in ber Ratur ftirenden Dingen und Sandlungen ift, haben r auch gesehen, bag eine bochft einfache Sache bt fingirt, sondern erfannt werden konne, und auch eine ausammengesette Sache, wenn wir bei auf die einfachsten Theile, aus benen fie guamengesett ift, achten; ja bag wir sogar aus en felbft feine Sandlungen, bie nicht mabr d, fingiren können. Denn wir werben zugleich genöthigt fenn, ju betrachten, wie und mie etwas gefchiebt.

Nachdem wir bieß so erfannt, geben wir mehr zur Untersuchung ber falichen Ibee um zu feben, wo fie Statt findet, und wie fich buten tann, in falfche Wahrnehmung gerathen. Beibes wird une nun, nach bei tersuchung ber fingirten 3bee, nicht mehr f fenn, benn es findet zwischen ihnen fein at Unterschied Statt, als daß jene bie Anerkei poraussett, b. h., bag sich, wie wir scho merften, babei feine Urfachen barbieten, ma fic einem bort Erscheinungen barbieten, benen man als Fingirender abnehmen fann fie nicht aus Dingen außer ihm entfteben bag fie faft nichts Underes fen, als mit o Augen ober machend traumen. Die falsche findet also Statt, ober, um beffer zu rebei bezieht fich auf bie Erifteng ber Sache, Wesen man erkennt, ober auf bas Besei berfelben Beise, wie die fingirte Ibee. fich auf bie Exifteng bezieht, wird auf bi Beife berichtigt, wie bie fingirte 3bee. wenn bie Natur einer befannten Sache bie wendige Existenz voraussett, so ift es ur lich, daß wir uns binfictlich ber Exifteng Sache taufden; wenn aber bie Exiften: jache keine ewige Wahrheit ift, wie es ibr Befen ift, sondern wenn bie Rothwendigfeit ober nmöglichkeit der Eriftenz von außeren Urfachen bbangt, bann nehme man Alles in berfelben Beife, wie wir gesagt haben, als von ber Fiton die Rede war; benn ebenso wird auch sie erichtigt. Bas bie andere 3bee betrifft, bie ch auf die Wesen ober auch auf die Sandlunen bezieht, fo find folche Babrnebmungen noth= vendig immer verworren jusammengesett aus erschiedenen verworrenen Bahrnehmungen von 1 ber Ratur existirenden Dingen, wie wenn sich ie Menichen überreben, in Balbern, in Bilern. in Thieren und andern Dingen waren Bottheiten; es gebe Körper, aus beren bloger lufammenfegung ber Berftand entftebe; Leich= ame, die Bernunftichluffe zieben, umber geben, prechen fonnten; Gott fonne betrogen werben, 1. f. w. Aber Ibeen, bie flar und bestimmt egriffen werben, find entweder gang einfach, ber aus ben einfachsten 3been zusammengesett, . b. aus ben einfachften 3been bergeleitet. Daß iber eine gang einfache 3dee nicht falfch feyn ann, fann Jeber einsehen, wenn er nur weiß, vas wahr, ober Berstand, und auch, was alsch sep.

Denn was bassenige betrifft, was die Form

bes Wahren ausmacht, so ift gewiß, bag wahre Gebante von bem faliden fich nich lein burch außere, fondern hauptfachlich innere Benennung unterscheibet. Denn 1 ein Sandwerksmann fich eine Arbeit geborig benft, fo ift, wenn eine folche Arbeit nie flirt hat, noch je existiren wird, boch der banke bavon wahr, und ber Gebanke I berselbe, ob bie Arbeit existirt, ober 1 Wenn aber g. B. Einer bingegen Veter existirt, und boch nicht weiß, daß 9 existirt, so ift biefer Gebanke in Absicht au nen falich, ober, wenn man lieber will, wahr, obgleich Peter wirklich existiren mag. auch der Ausbruck: Peter existirt, ift blos t in Bezug auf ben, ber gewiß weiß, baß Deter existirt. Daraus folgt, daß es in Ibeen etwas Birfliches gibt, woburch fid wahren von ben falschen unterscheiben; was jest untersuchen werben muffen, um bie Norm ber Wahrheit zu erhalten (benn wir ben icon gesagt, bag wir nach ber gegeb Norm ber mabren Ibee unsere Gebanken fimmen muffen, und bag bie Methobe eine flettive Erkenntniß fen), und um die Eigenf ten bes Berftandes fennen zu lernen. Und darf auch nicht fagen, diefer Unterschied ent

baraus, bag ber mabre Gebante in ber Erfenntnig ber Dinge nach ihrer erften Urfache beftebe, worin er fich allerbings von bem faliden febr unterscheibet, wie ich ibn oben erklart babe. Denn ein wahrer Gebanke wird auch ber ge= nannt, ber bas Wesen eines Pringips objektiv in fich einschließt, bas feine Urfache bat, und nur an und für fich erfannt wirb. Daber muß bie Korm bes mabren Gebankens in eben biefem Bedanken felbft, ohne Beziehung auf andere, liegen, und fie erkennt kein Objekt als ibre Ur= face an, sondern muß von der Rraft des Ber= ftandes felbft und von ber Natur abhangen. Denn wenn wir voraussetten, daß ber Berftand ein neues Befen, bas nie exiftirte, mahrgenommen batte, fo wie fich Ginige ben Berftand Gottes benten, ebe er bie Dinge erschuf (eine Wahrnebmung, die gewiß aus feinem Obiefte entfteben fonnte), und daß er aus einer solchen Babrnehmung andere folgerichtig ableitete, fo waren alle biefe Gebanken mabr und von fei= nem außeren Gegenstande bestimmt, sondern fie warben blos von ber Macht bes Berftanbes und feiner Ratur abhängen. Darum muß man bas, was die Korm bes mabren Gebankens ausmacht, in biefem Gebanken felbst suchen und von ber Ratur des Berstandes ableiten. Um bieg also

zu erforschen, muffen wir uns irgend eine n Ibee vor Augen ftellen, von beren Objekt fo gewiß als möglich find, bag es von un Denkfraft abhänge, und nicht ein Objekt is Ratur babe; benn in einer folden Idee w wir, wie fich aus bem Ungeführten ergibt, fo leichter bas, mas wir wollen, erforschen nen. 3. B. um mir einen Begriff von Rugel zu machen, fingire ich mir nach Gel eine Ursache, nämlich bag ein Salbzirkel un Centrum geschwungen, und aus ber Umsch gung gleichsam bie Rugel werbe. Dicfe ift gewiß mahr, und obwohl wir wissen, be ber Natur nie eine Rugel auf biese Beise ftanden ift, fo ift biefe Bahrnehmung bei mabr, und die leichtefte Art, ben Begrif Rugel zu bilben. Es ift aber zu bemerken, biefe Wahrnehmung ben Umschwung bes J girfele bejabt, welche Bejabung falfc t wenn fie nicht mit bem Begriff ber Rugel, ber Ursache, die biese Bewegung bestimmt, bunden mare, oder, ganz absolut, wenn Bejahung blos für fich allein baffunbe. 3 bann wurde ber Beift blos auf die Befa der Bewegung des Halbzirkels ausgehen, w weber in bem Begriffe bes halbzirkels enth ift, noch aus dem Begriffe ber die Bewe

bestimmenben Urfache entsteht. Daber besteht bas Kalide blos barin, bag Envas von einer Sache befaht wirb, was in bem Begriffe, ben wir und bavon gebilbet baben, nicht enthalten ift, wie g. B. bie Bewegung ober Rube beim Balbzirfel. Daraus folgt, bag bie einfachen Gebanten nicht unwahr seyn fonnen, wie g. B. bie einfache 3bee bes Salbzirkels, ber Bewegung, ber Quantitat u. s. w. Bas in biefen an Bejahung ift, macht auch ihren gangen Begriff aus, und geht nicht barüber hinans, baber burfen wir uns nach Gefallen, ohne Furcht vor einem Irribume, einfache Ibeen bilben. Es bleibt mir alfo noch zu suchen übrig, burch welche Kraft unser Beift fie bilben fann, und wie weit fich diese Rraft erftredt; benn haben wir dieg gefunden, fo werben wir leicht bie bochfte Erfenntnig, bie wir erlangen fonnen, feben. Denn es ift gewiß, daß biese Kraft sich nicht ins Unenbliche erftredt. Denn wenn wir etwas von einer Sache bejahen, was im Begriffe, ben wir uns von berfelben bilben, nicht enthalten ift, fo zeigt bas einen Mangel unserer Wahrnehmung an, ober, dag wir verftummelte und halbe Bebanken ober Ibeen haben. Denn wir seben, bag bie Bewegung bes Salbzirkels falich ift, wenn fie ohne Busammenhang im Geifte ift; bag fie

aber wahr ift, wenn sie mit dem Begriffe der Rugel verbunden ist, oder mit dem Begriffe irgend einer Ursache, die eine solche Bewegung bestimmt. Wenn es also in der Natur des denkenden Wesens liegt, wie es auf den ersten Blidscheint, wahre oder adäquate Gedanken zu bilden, so ist es gewiß, daß unadäquate Ideen nur dadurch in uns entstehen, daß wir ein Theil eines denkenden Wesens sind, von dem einige Gedanken ganz, einige nur theilweise unsere Seele ausmachen.

Was aber noch in Betracht fommen muß, und was bei ber Fiftion zu bemerken nicht ber Mübe werth war, und wobei die größte Tanidung Statt findet, ift, wenn es fich trifft, bag Manches, was in ber Einbildungsfraft fich barftellt, auch in ber Erkenntnig ift, b. h. flar und bestimmt begriffen wird, und alsbann, so lange man das Bestimmte nicht von bem Berworrenen unterscheibet, die Gewißbeit, b. h. die mabre Ibee, mit unbestimmten Ibeen vermengt wirb. 3. B. einige Stoifer hatten zufällig ben Ramen ber Seele, und auch von beren Unfterblichfeit gehört, was fie fich nur verworren vorftellten; fie ftellten fich auch vor und erfannten auch, bag bie feinsten Körper alle übrigen burchbringen, und von feinem burchbrungen werben. Da fie

fic alles dieß zugleich vorstellten, begleitet von ber Gewißheit bieses Axioms, so waren fie so= aleich vollfommen überzeugt, bag bie Seele aus jenen bochft feinen Körpern bestebe, und daß jene bochft feinen Körper nicht getheilt werben u. s. w. Aber auch bavon werden wir frei, wenn wir ftreben, alle unsere Wahrnehmungen nach der Norm der gegebenen mahren Idee zu prufen, und uns babei, wie wir im Anfange fagten, por jenen hüten, die wir vom Boren= fagen ober burch eine unbestimmte Erfahrung haben. Dazu fommt, daß eine folche Täuschung daraus entsteht, baf man die Dinge zu abstraft benkt. Denn an sich ift es schon beutlich, bag ich bas, was ich in seinem wahren Obiekte auf= faffe, nicht auf ein anderes anwenden fann. Sie entsteht endlich auch baraus, bag man bie erften Elemente ber gangen Natur nicht verftebt, und bann ohne Ordnung weiter verfährt, und baburd, bag man die Natur mit abftraften Axiomen, wenn fie auch mabre feyn mogen, ver= mengt, und so am Ende sich felbft verwirrt und bie Ordnung ber Natur verdreht. Wir aber brauchen, wenn wir so wenig als möglich ab= ftraft verfahren, und von ben erften Elementen, b. b. an der Quelle und dem Ursprunge der Natur, so früb als möglich beginnen, eine solche Täuschung burdaus nicht zu fürchten. Bas aber die Renntniß des Ursprungs ber Natur betrifft, so brauchen wir burchaus nicht zu fürchten, bag wir fie mit Abstraftem vermengen; benn wenn man fich Etwas abstraft benft, wie 3. B. alles Allgemeine, fo faßt man es immer in Berftande in einem weiteren Sinne, als in ber Wirflichkeit feine Ginzelnheiten in ber Ratur eristiren können. Ferner, ba es in ber Natur viele Dinge gibt, beren Unterschied fo gering ift, baff er faßt unerkennbar ift, fo fann es leicht geschehen (wenn man es abstraft benft), bag man es verwirrt. Da aber ber Urfprung ber Ratur, wie wir nachher seben werben, weber abstraft, noch allgemein gedacht, noch auch im Berftanbe weiter ausgebehnt werben tann, als er wirklich ift, berfelbe auch gar keine Aebnlichfeit mit veranberlichen Dingen bat, fo ift auch in Betreff feiner 3bee feine Berwirrung gu fürchten, wenn wir nur bie Norm ber Babrbeit (bie wir bereits angegeben haben) haben. Es ift nämlich dieß Wesen einzig \* unendlich, b. b. es ift Alles Sevn, außer welchem es kein Sevn aibt. \*\*

<sup>\*</sup> Dieß find teine Attribute Gottes, bie fein Be-fen anzeigen, wie ich in der Philosophie zeigen werde.

\*\* Das ift icon oben bewiesen worden. Benn

So weit von ber falschen Ibee; es bleibt noch bie zweifelhafte 3bee zu untersuchen, b. b. zu untersuchen, worin basjenige bestehe, mas uns in Zweifel zu ziehen vermag, und zugleich wie ber Zweifel gehoben werbe. 3ch rebe von bem mahren Zweifel im Denken, und nicht von jenem, ben wir häufig vorkommen feben, wo namlich Jemand mit Worten, obgleich er im Beifte nicht zweifelt, fagt, bag er zweifle; benn es ift nicht Sache ber Methode, bieg zu berich= tigen, sondern es gebort vielmehr gur Unterfudung ber Sartnädigfeit und beren Berichtigung. Es gibt also keinen Zweifel in der Seele durch bie Sache felbft, woran man zweifelt, b. b. wenn nur eine einzige Ibee in ber Seele mare, mag sie nun wahr ober falsch seyn, so finbet fein Zweifel Statt, noch auch eine Gewigheit, sonbern nur eine solche Empfindung ; benn sie ift an fic nichts weiter, als eine folche Empfinbung; sonbern er wird burch eine andere 3bee Statt finden, welche nicht fo flar und bestimmt ift, bag wir aus ihr etwas Gewiffes in Betreff ber Sache, an ber man zweifelt, schließen konnen,

nämlich ein folches Befen nicht eriftirte, fo tonnte es niemals hervergebracht werben; fomit tounte ber Seift mehr ertennen, als die Natur leiften tann, was oben als falich gezeigt worden ift.

b. b. eine 3bee, bie uns in 3weifel fest, nicht flar und bestimmt. 3. B. Jemand, b nie über bie Taufdung ber Ginne, ober ut bie Erfahrung, ober über fonft Etwas nach bacht bat, wird auch nie barüber zweifeln, bie Conne größer ober fleiner fen, als fie Scheint. Daber wundern fich bie Bauern man mal, wenn fie boren, bie Sonne fep viel q fer als bie Erbfugel. Aber burch bas Rachben über bie Täuschung ber Ginne entfteht ber 3m fel, " und wenn Giner burch ben 3meifel wahren Erfenninif ber Ginne gelangt ift, t weiß, wie burch ihre Werfzeuge bie Dinge in ber Entfernung barftellen, fo wird ber 3m fel wieder geboben. Daraus folgt, bag i nicht mabre Ibeen begbalb in 3weifel giel fonnen, weil vielleicht irgend ein betrügerifd Gott eriffirt, ber und auch in ben allerficheri Dingen fo lange betrügt, bis wir eine fl und bestimmte Ibee bavon befommen; b. b. we wir auf die Erfenntnif achten, die wir vom 1 fprunge aller Dinge baben, und nichts ben, was und lebrt, bag er ein Betrüger nach eben fener Erfenninig, nach ber n

<sup>\*</sup> D. h. der Ginn weiß oft, daß er fich getau habe, aber er weiß es boch nur verworren; benn weiß nicht, wie die Ginne taufchen.

wenn wir auf bie Natur bes Dreieds achten, finben, beffen brei Bintel fegen zwei rechten aleich. Wenn wir aber eine folche Renntnig von Gott haben, wie vom Dreied, bann ift aller 3meifel gehoben. Und auf biefelbe Art, wie wir au einer folden Renninif bes Dreieds tommen tonnen, obwohl wir nicht ficher find, ob uns nicht irgend ein höchfter Betruger taufche, ebenso konnen wir auch auf eine folche Erfenntniß Gottes fommen, obwohl wir nicht gewiß wiffen, ob es einen bochften Betruger gibt; und wenn wir jene nur haben, so wird bas schon binreichen, um, wie gesagt, allen 3weifel zu beben, ben wir über flare und bestimmte Ibeen baben fonnen. Ferner, wenn Jemand in Erforschung beffen, mas vorher erforscht werben muß, ohne Unterbrechung ber Berfnupfung ber Dinge, richtig verfährt, und weiß, wie bie Kragen zu bestimmen find, bevor wir uns an bie Erfenninig berfelben machen, fo wirb er nie etmas Anderes, als bie gewissesten, b. h. flare und bestimmte, Ibeen erhalten. Denn ber 3weifel ift nichts Anderes, als die Unentschiedenbeit bes Geiftes in Betreff einer Behauptung ober Berneinung, welche er behaupten ober verneinen wurde, wenn nicht etwas im Bege ftunde, burch beffen Unkenntnig bie Renntnig fener Sache

unvollfommen seyn muß. Daraus ergibt sich, bag ber Zweifel immer baraus entsteht, bag man bie Dinge ordnungelos untersucht.

Das ift es, was ich im erften Theile ber Methode abzuhandeln versprach. Damit ich aber nichts, was zur Kenntnig ber Erkenntnig und beren Rrafte fabren fann, übergebe, fo rebe ich auch tur über bas Gebachtnif und bas Bergeffen. Sierbei fommt hauptfachlich in Betracht, bag bas Gebachtniß mit Sulfe ber Erfenninig, und auch obne Gulfe ber Erfenntnig, fart wirb. Denn in Bezug auf Erfteres wird eine Sache, je leichter fie erfennbar ift, befto leichter behalten, und im Gegentheil, je weniger fie ce ift, befto leich= ter vergeffen wir fie. 3. B. wenn ich Jemanben eine Menge unzusammenbängenber Worte aufgebe, wird er sie viel schwerer behalten, als wenn ich ihm dieselben Worte in der Form einer Erzählung mittheile. Das Gebächtniß wird ftark auch obne die Gulfe der Erfenntnig, nämlich burd bie Rraft, womit bie Einbilbungefraft, ober ber fogenannte Gemeinfinn, von einer einzelnen förperlichen Sache afficirt wird. 3ch fage einzelnen, benn bie Ginbilbungefraft wirb nur von einzelnen Dingen afficirt. Denn wenn a. B. Jemand nur eine Liebestomöbie gelefen bat, fo wird er fie so lange trefflich behalten, bis er mebre andere berfelben Art gelefen bat, weit fie bann gang allein fein Bebachtnif einnimmt; finb es aber mehre berfelben Gattung, fo bewegen fie fich alle zugleich in feiner Einbildungetraft und vermischen fich leicht. Ich fagte ferner: von einer körperlichen Sache; benn blos von Rörpern wird bie Einbilbungsfraft efficirt. Da alfo bas Gebächtniß burch Erfenntnig und auch obne Erkenntnig fart wird, fo folgt barque. bag es von ber Erfenninif verfcbieben fevn muß. und bag es in Betreff ber Erfenninig, an und für fic betrachtet, weber ein Gebachtnig, noch Bergeffen gibt. Worin besteht bemnach bas Gebadtniff? In nichts Anderem, als in ber Emvindung ber Einbrude bes Bebirns, verbunden mit bem Gebanken an eine bestimmte Dauer bieser Empfindung; \* was auch die Wiedererin-

<sup>\*</sup> Wenn aber die Dauer unbestimmt ist, so ist die Erinnerung derselben Sade unvollsommen, was auch ein Jeder von Natur gelernt zu haben scheint. Denn oft fragen wir, um etwas, was man und sagt, befeser zu glauben, wann und wo es sich zugetragen habe. Obgleich auch die Ideen selbst ihre Dauer in der Seele haben, so bemerken wir doch, da wir gewohnt sind, die Dauer mittelst der Bewegung eines Maßestabes zu bestimmen, was auch mit hülfe der Eins bilbungstraft geschieht, die jest kein Gedächtnis, das nur dem reinen Geiste angehörte.

nerung beweist. Denn bier benkt bie Seele über jene Empfindung nach, aber nicht in anbaltender Dauer; und so ift bie Ibee fener Empfindung nicht die Dauer der Empfindung felbft, b. h. das Gedächtniß selbft. Db aber die 3been selbst verdorben werden können, werden wir in der Philosophie seben. Und wenn dieß Jemand für febr widerfinnig balten follte, fo ift es ju unserer Aufgabe hinreichend, bag er bebenkt, bag eine Sache um fo leichter bebalten wirb, je eingelner fie ift, wie fich aus bem eben angeführten Beisviele von bem Luftspiele ergibt. Ferner ift eine Sache, je leichter fie erfennbar ift, befto leichter im Gedachtniß zu behalten. Daber muffen wir auch eine vollfommen einzelne Sache, wenn fie nur verftanblich ift, am beften im Gebächtniffe behalten.

So hätten wir benn ben Unterschied zwischen ber wahren 3bee und ben übrigen Wahrnehmungen festgestellt und bewiesen, daß die erdichteten, salschen und übrigen 3been ihren Ursprung in ber Einbildungsfraft haben, b. h. in gewissen zufälligen (um mich bes Ausbrucks zu bedienen) und unabhängigen Empfindungen, die nicht aus der Seelenfraft selbst entstehen, sondern aus äußeren Ursachen, je nachdem der Körper träusmend oder wachend verschiedene Bewegungen

rhalt. Dber, wenn man will, verftebe man vier unter Einbildungsfraft was man will, wenn s nur etwas von bem Berftanbe Berfcbiebenes ft, und die Geele baburch in ein leibendes Berflitnig fommt; benn es ift gleich, was man arunter verstebt, wenn wir wissen, baf sie etvas Unbestimmtes fev, wovon bie Seele leibet, mb zugleich auch wissen, wie wir vermittelft bes Berftandes bavon frei werben. Es barf fic ilso Niemand wundern, daß ich hier noch nicht eweise, daß es einen Körper und andere noth= vendige Dinge gibt, und ich bennoch von ber Einbildungefraft, vom Körper und beffen Bedaffenheit spreche. Denn, wie gesagt, es ift cleich, was ich barunter verftebe, wenn ich weiß, af fie etwas Unbestimmtes find. u. f. w.

Ich habe aber gezeigt, daß die wahre Idee infach, oder aus einfachen Ideen zusammengesett ift, und daß sie zeigt, wie und warum itwas sep oder geschehen sep, und daß ihre dietiven Wirkungen in der Seele nach Bersältniß der Formalität des Objekts selbst vorzehen, was dasselbe ist, was die Alten sagten, vaß nämlich die wahre Wissenschaft von der Urache zu den Wirkungen fortschreite, außer daß ene nie, so viel ich weiß, wie wir hier, annahmen, daß die Seele nach gewissen Gesetzen

banble und gleichsam ein geiftiges Autom Daraus baben wir, fo viel es im Anfange lich war, bie Renntnif unferes Berftanbe eine folde Rorm ber mahren Ibee erlang: wir nicht mehr fürchten, bas Babre mit idem ober mit Erbichtetem ju vermengen wir werben uns auch nicht wundern, ba Giniges verfteben, was auf feine Beife au bilbungsfraft gehört, und bag Anderes zu bilbungefraft gebort, was gerabezu gege Berftand ftreitet, und baf enblich Ander bem Berftande übereinstimmt. Denn wir ja, bag jene Berfahrungsweisen, burch bie Borftellungen bervorgebracht werben anberen Gefegen geschehen, bie von ben Ben bes Berftanbes gang verschieden fint daß die Seele fich bei einer Borftellung n bend verhalt. Daraus ergibt fich auch, be jenigen febr leicht in große Irribumer ve können, die nicht ganz genau den Unte amifchen Einbilbungefraft und Berftanb f Ien. Dahin gehört z. B., daß die Ausbei weil fie in einem Orte feyn muß, endlid muß, und ihre Theile untereinander reell schieden werden, daß fie die erfte und Grundlage aller Dinge fen, und zu eine einen größeren Raum einnehmen, als gu



mbern, u. bergl. noch vieles, was Alles ber Bahrheit geradezu entgegenstreitet, wie wir am ehörigen Orte zeigen werden.

Sobann, da die Worte ein Theil der Ein-Mbungsfraft find, b. h., ba wir, je nachbem fie mbestimmt nach irgend einer Disposition bes torpers in bem Gebachtniffe gusammengesett verben , und viele Begriffe fingiren, fo ift nicht' u zweifeln, bag auch Borte, gleichwie bie Einbildungefraft, die Urfache vieler großer 3rrbumer werben fonnen, wenn wir nicht gang wrfichtig bamit umgeben. Dazu tommt, bag fie iach Belieben und nach ben Begriffen bes geneinen Bolfes gebildet find, fo daß fie nichts ind, als Zeichen von Dingen, wie fie in ber Einbildungsfraft, nicht aber wie fie im Berftande webanden find; was fich augenscheinlich barin eigt, daß man alle jene Dinge, bie, nur im Berftanbe, und nicht in ber Einbildungsfraft ba ind, oft mit negativen Namen benennt, wie z. B. mförverlich, unendlich; und ebenso auch viele Dinge, die in der That bejahend find, verneimenb ausgebrudt werben, und umgefehrt, a. B. merschaffen , unabhängig , unendlich , unfterblich t. f. w.; weil wir uns namlich beren Begenate weit leichter in ber Einbilbungefraft vortellten, und biefelben auch ben erften Menfchen

sich viel eher darboten und die positiven Benemnungen annahmen. Wir bejahen und verneinen Bieles, weil die Natur der Worte eine solche Bejahung oder Berneinung dulbet, nicht aber die Natur der Dinge; und deshalb können wir, wenn wir dieß nicht wissen, leicht etwas Falsches für wahr annehmen.

Wir muffen überdieß noch eine andere große Ursache der Berwirrung vermeiden, die Schuld ist, daß der Berstand nicht auf sich restessint. Wenn wir nämlich nicht zwischen Einbildungsfrast und Verständniß unterscheiden, so glauben wir, daß das, was wir uns leichter einbilden, uns auch deutlicher sey, und daß wir das, was wir uns in der Einbildungsfrast vorstellen, verstehen. Darum segen wir das, was nachgesett werden muß, voraus, und so wird die wahre Ordnung des Fortschreitens versehrt und kein richtiger Schluß gefolgert.

Ferner, um endlich auf ben zweiten Theil biefer Methode zu kommen, \* will ich zuerft

\* Die hauptregel diefes Theils ift, wie aus dem ersten Theile folgt, alle Ideen zu untersuchen, die wir, aus dem reinen Berstande, in und finden, um sie von den Ideen, die unserer Einbildungstraft angehören, zu unterscheiden; was aus den Eigenschaften einer jeden, nämlich des Berstandes und der Einbildungstraft, berauszubringen seyn wird.

unsern Zweck bei dieser Methode, und dann die Mittel, ihn zu erreichen, ausstellen. Der Zweck ist demnach, klare und bestimmte Ideen zu haben, nämlich solche, die aus dem reinen Berstande, und nicht aus zufälligen Bewegungen des Körpers entstehen. Sodann, damit alle Ideen auf eine einzige zurückgeführt werden, müssen wir sie dergestalt zusammenketten und ordnen, daß unsere Seele, so weit sie es vermag, objektiv die Formalität der Natur, sowohl in ihrer Ganzeheit als in ihren Theilen, darstelle.

Was das erste betrifft, so wird, wie wir schon bemerkt haben, zu unserem lettern 3weck erfordert, daß eine Sache entweder bloß nach ihrem Wesen, oder nach ihrer nächsten Ursache begriffen werde. Nämlich wenn eine Sache an und für sich besteht, oder, wie man gewöhnlich sagt, ihre Selbstursache ist, so muß sie bloß durch ihr Wesen erfannt werden; wenn die Sache aber nicht an und für sich besteht, sondern zu ihrer Eristenz eine Ursache verlangt, dann muß sie durch ihre nächste Ursache erfannt werden, denn in der That heißt die Kenntniß der Wirkung nichts Anderes, als eine vollsommenere Kenntniß der Ursache erlangen. \* Deßhalb dürsen wir

<sup>\*</sup> Hieraus merte man fich die Folge, daß wir von der Matur nichts begreifen tonnen, wenn wir nicht

niemals, so lang wir von ber Untersuchung ber Dinge bandeln, aus abstratten Begriffen Soluffe ziehen, und muffen uns febr buten, bas, was blos im Berftande existirt, mit bem, was in ber Sache ift, ju vermischen. Den beften Schluß aber wird man aus einem besondern affirmativen Wesen, ober aus einer mabren und richtigen Definition hernehmen. Denn von allgemeinen Axiomen allein fann ber Berftand nicht zu besonberen Dingen berabsteigen, weil fich Axiome über das Unendliche verbreiten, und ben Berftand nicht mehr gur Betrachtung bes einen als bes anbern Befonderen bestimmen. Der richtige Beg gur Auffindung ift alfo, aus einer gegebenen Definition Gebanken zu bilden, und bas wird in bem Grabe gludlich und leicht gelingen, als wir eine Sache gut befiniren. Der Angelpunft bes gangen ameiten Theils biefer Methode beftebt bemnach ganz allein in Folgenbem, nämlich: in ber Renninig ber Bedingungen einer guten Definis tion, und bann in ber Art und Beise fie aufaufinden. Zuerst will ich also von ben Bebingungen einer Definition banbeln.

Um eine Definition vollfommen nennen ju fonnen, muß sie das innerfte Befen einer Sache zugleich die Kenntniß der ersten Ursachen, ober von Gott, erweitern.

ausbruden, und verhuten, bag wir an beffen Stelle nicht gewiffe Eigenschaften nehmen. Um bas zu erklaren, will ich, um andere Beispiele au übergeben, die mir ben Anschein geben murben, als wollte ich die Irrihumer Anderer aufbeden, nur bas Beispiel von einer abstraften Sache nehmen, bei welcher es einerlei ift, wie man fie befinire, vom Birfel nämlich. Wenn man ibn so befinirt, er sep eine Rigur, beren Linien, aus bem Mittelpunkte auf ben Umfreis geführt, einander gleich find, fo fieht Jeber, bag Diese Definition nichts weniger als bas Wesen des Zirkels ausdrückt, sondern nur eine von deffen Eigenschaften. Und obwohl dieß, wie gefagt, bei ben Figuren und ben übrigen Gebanfendingen wenig ausmacht, so fommt boch viel darauf an bei physischen und wirklichen Wesen: nämlich, weil die Eigenschaften der Dinge nicht erkannt werben, fo lange man ihre Wesen nicht fennt; wenn wir aber biese übergeben, so febren wir nothwendig die enge Berkettung des Berftandes, welche die Berfettung der Ratur barftellen muß, um, und irren von unferem 3wede vollkommen ab. 11m also von biesem Fehler frei au bleiben, muß man Kolgendes bei ber Des finition beobachten:

I. Ift es eine erschaffene Sache, so muß bic Spinoga, IV.

Definition, wie wir gesagt haben, die i Ursache in sich begreifen. So ware z. S Zirkel nach diesem Gesetze so zu befiniren: eine Figur, die von einer Linie beschrieben beren eines Ende fest, das andere bewegl eine Definition, die deutlich die nächste 1 in sich faßt.

II. Es wird ein solcher Begriff vo Sache, ober eine folde Definition verlang alle Eigenschaften ber Sache, wenn man fich allein, nicht aber in Berbindung mit betrachtet, aus berfelben geschloffen werbe nen, wie bei biefer Definition bes Birfe feben ift. Denn man foliegt flar baraue alle Linien, bie von bem Centrum auf be: freis geführt werben, einander gleich find daß bieß ein nothwendiges Erforderniß be finition fen, leuchtet an fich bem Aufmerl fo flar ein, baß es nicht ber Mube zu ver scheint, bei bem Beweise bavon sich aufzul noch auch aus biefer zweiten Erforderniß ; gen, bag eine jebe Definition bejabent muffe. 3ch rebe von ber Berftanbesbejabut fummere mich wenig um die Wortbejabun vielleicht wegen Wortmangel zuweilen vern ausgebrückt werben fann, obwohl sie be - verstanden wird.

Die Erforderniffe einer Definition von einer nerschaffenen Sache find folgende:

- 1) Sie muß jebe Ursache ausschließen, b. h. er Gegenstand barf nichts Anders zu seiner erklärung nöthig haben, als sein eigenes Seyn.
- 2) Ift einmal die Definition einer Sache egeben, so barf die Frage nicht mehr Statt nben, ob sie sen?
- 3) Sie barf, in Bezug auf ben Geift, feine 5ubstantiva haben, bie zu Abjektiven gemacht verben können, b. h. sie barf burch keine Absrakta ausgebrückt werben.
- 4) Und endlich, obwohl bieß nicht sehr nöthig t, bemerkt zu werden, wird erfordert, daß sich us der Definition der Sache alle Eigenschaften erfelben schließen lassen. Alles dieses wird dem lufmerksamen ganz klar einleuchten.

Ich habe auch gesagt, daß die beste Folgeung aus irgend einem besondern bejahenden Besen zu ziehen sen; denn je spezieller eine Idee ft, desto bestimmter und folglich besto klarer ist ie. Daher muß die Kenntniß der Besonderheisen unser vorzüglichstes Augenmerk seyn.

In Betreff ber Ordnung aber, und um alle mfere Wahrnehmungen zu ordnen und zu versinigen, ist erforderlich, daß wir, so bald als nöglich ist und die Vernunft es fordert, forschen,

ob es ein Wesen gebe, und zugleich wie es b ichaffen fen, welches bie Urfache aller Dinge fe fo daß fein objektives Befen auch die Urfac aller unserer Ibeen ware, und bann wird unse Seele, wie wir fagten, die Natur so vollkor men als möglich barftellen. Denn fie wird au ibr Wesen, ihre Ordnung und Einheit objet haben. hieraus fonnen wir feben, bag es u vor Allem nothwendig ift, daß wir ftets a unfere Ideen von physischen Dingen, ober v wirklichen Wesen ableiten, und bann, so weit babei möglich ift, nach ber Reihenfolge ber U fachen von einem wirklichen Wefen zu eine andern wirklichen Wefen fortichreiten, und zw fo, daß wir nicht auf abstratte und auf alle meine Befen übergeben, ober aus ihnen ni etwas Wirfliches schließen, ober bag jene ni aus einem wirklichen Wefen geschloffen werde Denn beides unterbricht das wahre Kortschreit bes Berftandes. Es ift aber zu bemerken, b ich bier unter ber Reibenfolge ber Urfachen u ber wirklichen Wesen nicht die Reibenfolge e zelner veränderlicher, sondern nur die Reibe folge fester und ewiger Dinge verstebe. bie Reihenfolge ber einzelnen veranderlichen Dir gu erreichen, murbe ber menschlichen Beidran beit unmöglich senn, sowohl wegen beren e

Babl überschreitenden Menge, als wegen ber unenblichen Umftanbe in einer und berfelben Sache, von benen eine febe bie Ursache ber Erifteng ober Nichtexisteng ber Sache fenn fann, weil fa bie Erifteng ber Dinge mit ihrem Wefen in feiner Berbindung fiebt, oder, wie ich icon fagte, feine ewige Babrheit ift. Es ift aber auch gar nicht notbig, daß wir ihre Reihenfolge fennen: inwiefern nämlich bie Wesen ber einzelnen veranber= lichen Dinge nicht aus ihrer Reihenfolge vber aus ber Ordnung ihrer Existenz herzuleiten find; ba me biefelbe nichts Anderes, ale augerliche Benennungen, Berhaltniffe ober bochftene Umftanbe barbietet, was Alles von dem innerften Befen ber Dinge weit entfernt ift. Diefes lettere aber ift nur bei festen und ewigen Dingen au suchen, und zugleich in ben Befegen, bie in jenen Dingen, ale ihren wahren Gefegbuchern, eingeschrieben find, nach welchen alles Einzelne fowohl geschieht als geordnet wird; ja biefe veranderlichen einzelnen Dinge hangen fo innig und wefentlich (um mich fo auszubruden) von ienen festen Dingen ab, daß fie ohne diefelben weber feyn noch gebacht werben fonnen. Dager werben biefe feften und ewigen Dinge, wenn fie auch einzelne find, boch wegen ihrer Allgegenwart und ausgebehnteften Dacht für uns ebens viel seyn wie Allgemeinheiten, ober als Gattungen von Definitionen ber einzelnen veränderlichen Dinge, und als nächste Ursachen aller Dinge.

Da es fich aber bamit fo verbalt, fo icheint feine geringe Schwierigkeit barin zu liegen, zu ber Renntnig biefer Ginzelheiten zu gelangen; benn Alles auf einmal zu begreifen, ift etwas, was bie Rrafte bes menschlichen Berftanbes weit überfteigt. Die Ordnung aber, wie eins nach bem Andern zu erkennen ift, ift, wie gesagt, nicht von ber Reihenfolge ihrer Erifteng, noch auch von ewigen Dingen berzunehmen; benn ba find alle biefe Dinge von Natur zugleich. muffen wir nothwendig noch andere Sulfsmittel fuchen, außer jenen, beren wir uns ju bem Berftandniffe ber ewigen Dinge und beren Gefete bebienen. Allein es ift bier nicht am Plage, fie anauführen, und es ift auch nicht eber nöthig, bis wir eine hinlangliche Renntniß ber ewigen Dinge und ihrer untrüglichen Gefete erlangt baben, und bie Ratur unserer Sinne und befannt ift.

Bevor wir uns an die Kenntniß der einzelenen Dinge machen, wird es Zeit seyn, jene Hülfsmittel zu nennen, die alle den Zweck haben, daß wir unsere Sinne zu gebrauchen, und nach gewissen Gesen und nach gehöriger Ordnung Erfahrungen zu machen versteben, welche hin-

reichend sind, um die Sache, welche man unterssucht, zu bestimmen, damit wir endlich daraus den Schluß ziehen können, nach welchen Gesetzen ewiger Dinge sie gemacht sey, und ihre innerste Natur uns bekannt werde, wie ich an seinem Orte zeigen werde. Hier will ich nur, um zu unserer Ausgabe zurückzukehren, daszenige anzussühren versuchen, was zur Erlangung der Kenntniß der ewigen Dinge und zur Bildung ihrer Desinitionen nach den oben angegebenen Bedinzungen nothwendig scheint.

Bu biefem Enbe muffen wir und ins Bebachtniß zurudrufen, was wir oben gefagt baben, daß nämlich ber Geift, wenn er über irgend einen Bedanken finnt, um ihn zu ergrunden und in guter Ordnung aus ihm bas richtig Abzuleitende abzuleiten, bas Kaliche biefes Gebankens, wenn er falsch ift, aufbede; bag er aber, wenn berselbe wahr ift, bann ohne Unterbrechung gludlich fortfahre, mabre Dinge baraus abzuleiten. Das, fage ich, ift zu unserem 3mede erforberlich. Denn ohne Grundlage fonnen unfere Gedanken beschränft werben. Wenn wir also ben ursprunge lichsten Gegenstand erforiden wollen, fo muffen wir eine Grundlage haben, ber unfre Gebanken barauf binleitet. Beil nun ferner bie Methobe die reflektirende Erkenntnig selbft ift, so kann diese Grundlage, welche unfre Gedanken leiten soll, keine andre seyn, als die Kenntniß besten, was die Form der Wahrheit bestimmt, und die Kenntniß des Berstandes, seiner Eigenschaften und Kräste; denn ist diese einmal erlangt, so haben wir eine Grundlage, aus der wir unsere Gedanken und den Weg ableiten können, auf dem der Verstand, so weit es seine Fähigkeit erlaubt, zur Kenntniß der ewigen Dinge gelangen kann, nämlich mit Verücksichtigung seiner Verstandeskräste.

Wenn es aber jur Natur bes Gebankens gebort, mabre Ibeen zu bilben, wie es im erften Theile gezeigt ift, so muffen wir jest untersuchen, was wir unter Kräften und dem Vermögen bes Berftandes verfteben. Beil es aber ber Saupttheil unserer Methode ift, bie Rrafte des Berftandes und deffen Natur gang zu versteben, so feben wir uns, vermöge beffen, was wir in biefem zweiten Theile ber Methode angeführt haben, nothwendig veranlagt, biefes aus der Definition bes Gebankens und bes Berftandes berguleiten. Aber bis hieher haben wir noch keine Regeln gehabt, um bie Definition ju finden, und weil wir bieselben nicht obne vorherige Renntniff ber Natur, ober ohne Dofinition bes Berftandes und feiner Kraft aufstellen können, so folgt beraus, aß entweder die Definition des Verstandes an ch klar seyn muß, oder daß wir nichts verstesen können. Dieselbe ist jedoch nicht an und ür sich vollkommen klar, weil wir indessen doch bre Eigenschaften, wie Alles, was wir durch en Verstand erhalten, nicht klar und bestimmt egreisen können, ohne ihre Natur zu kennen, o wird auch die Definition des Verstandes durch ich selbst bekannt seyn, wenn wir auf seine Eisenschaften, die wir klar und bestimmt kennen, ufmerksam sind. Wir zählen also hier die Eigenschaften des Verstandes auf, ergründen sie, nd sangen an, von unseren angeborenen Verkseugen zu handeln.

Die Eigenschaften bes Verstandes, die ich auptsächlich bemerkt habe, und bestimmt erkenne, ind folgende:

1. Er schließt bie Gewißheit in sich, b. h. r weiß, daß die Sachen formell so sind, wie ie in ihm selbst objektiv enthalten sind.

II. Er nimmt Einiges wahr, oder er bilbet inige Ideen absolut, einige aus anderen Ideen. Kämlich die Jeee der Quantität bildet er absolut, und berücksichtigt dabei keine anderen Gesanken; die Ideen der Bewegung bildet er nicht mders als indem er auf die Idee der Quanskät sieht.

III. Die 3been, bie er absolut bilbet, bruden eine Unenblichfeit aus; bie begrengten 3been aber bilbet er aus anbern. Denn bie 3bee ber Duantitat, wenn er fie burch ibre Urfache wahrnimmt, bestimmt bann bie Quantitat, wie g. B. wenn er fich benft, bag aus ber Bewegung einer Glache ein Körper, aus ber Bewegung einer Linie aber eine Alache, aus ber Bewegung eines Punftes endlich eine Linie entsteht, welche Wahrnehmungen jeboch nicht gum Berftanbniffe, fonbern nur gur Bestimmung ber Quantitat bienen. Dieß erbellt baraus, bag wir begreifen, bag biefelben gleichfam aus ber Bewegung enifteben, ba boch bie Bewegung nicht eber, als nach mabrgenom= mener Quantitat begriffen wird, und wir bie Bewegung auch gur Bilbung einer Linie ins Unendliche fortfegen fonnen, mas wir burchaus nicht thun fonnten obne eine 3bee von unenb= licher Quantitat gu baben.

IV. Er bildet früher positive als negative

V. Er nimmt die Dinge nicht sowohl unter ber Dauer als vielmehr unter einer Form ber Ewigkeit und unter einer unendlichen Zahl wahr; oder vielmehr er nimmt zum Berständniß ber Dinge weber die Zahl noch die Dauer in Betracht; wenn er sich aber die Dinge in ber Einbildungefraft vorftellt, fo nimmt er fie unter einer gewiffen Babl, unter bestimmter Dauer und Duantitat mabr.

VI. Die Ideen, bie wir uns flar und bestimmt bilden, scheinen schon so aus der bloßen Rothwendigseit unserer Natur zu solgen, daß sie absolut blos von unserer Macht abzuhängen scheisnen. Bei den verwirrten Ideen ist aber das Gegentheil; denn diese bilden sich oft gegen unsern Willen.

VII. Ideen von Dingen, welche ber Berstand aus andern bildet, kann ber Geist auf mancherlei Weise bestimmen; wie er z. B. zur Bildung einer eliptischen Fläche singirt, daß sich der an einer Chorde hängende Stift um zwei Mittelpunkte drehe, oder er denkt sich unendliche Punkte, die immer dasselbe und gewisse Berhältenis zu einer gegebenen graden Linie haben, oder einen Regel, der von einer schrägen Fläche so durchschnitten ist, daß der Inklinationswinkel größer ist als der Winkel der Regelspize, oder auf and dere unendliche Weise.

VIII. 3been find um fo vollfommener, je mehr Bollfommenheit fie an einem Gegenstande ausbruden. Denn einen Kunftler, ber einen Beibentempel ausgebacht bat, bewundern wir nicht so febr als ben, welcher einen prachtvollen Gottestempel ausgebacht hat.

Bei dem Nebrigen, was noch zu dem Denken gebort, wie Liebe, Freude u. f. w., halte ich mich nicht auf, denn sie haben nichts mit unserm gegenwärtigen Thema zu schaffen, noch können sie auch wahrgenommen werden, ohne daß man den Berstand wahrnimmt; denn durch völlige Beseitigung der Wahrnehmung werden sie alle aufgehoben.

Falsche und fingirte Ideen haben nichts Positives (wie wir hinlänglich gezeigt haben) wodurch sie als falsch oder fingirt bezeichnet werden,
sondern sie werden bloß nach dem Mangel an
Erkenntniß als solche betrachtet. Falsche und
singirte Ideen, als solche, können uns also nichts
von dem Wesen des Gedankens lehren; sondern
dieses muß aus den eben angeführten positiven
Eigenschaften hergenommen werden, d. h. man
muß setzt etwas Gemeinschaftliches sesssen, woraus diese Eigenschaften nothwendig solgen, oder
diese müssen, wenn senes gegeben ist, nothwenbig Statt sinden, und es wird, wenn es aufgehoben ist, Alles aufgehoben.

(Das llebrige fehit.)

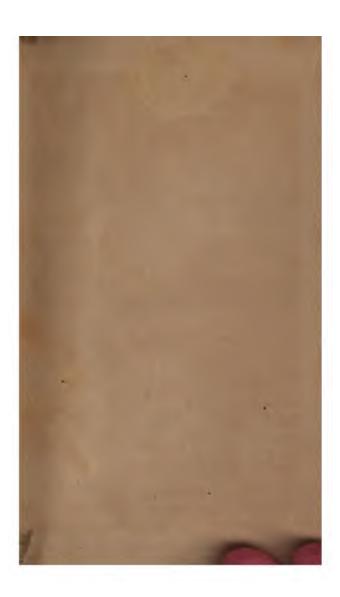

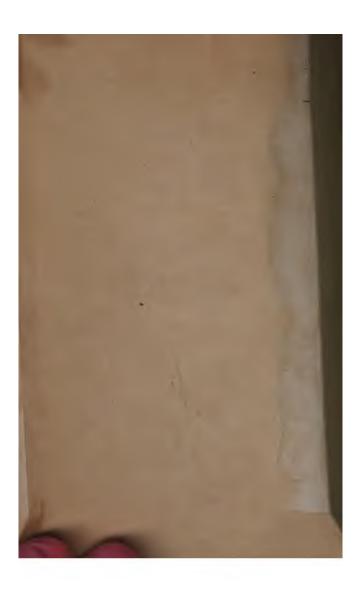

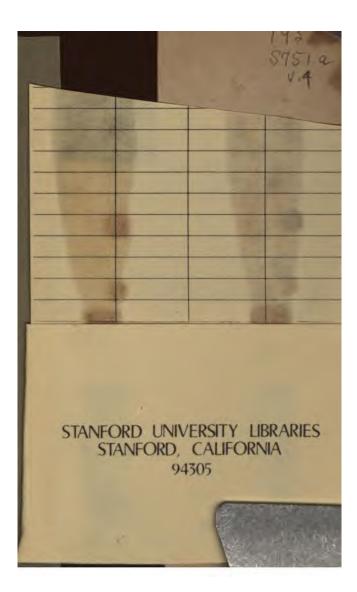

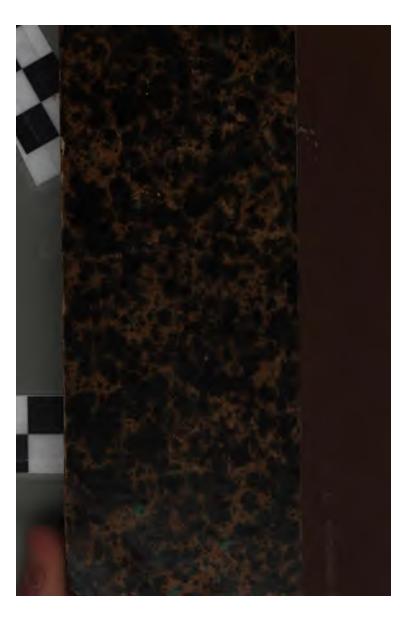